# ATARIST ATARITT





. the offi



NVDI 2.10

## **NVDI**

2.10

and all to a thirty of more recommendations of the bare

a sample of the state of the st

The transfer of the telegraph of the control of the

mbotw tiberedo

# **NVDI** 2.10

Atatri ST und TOS sind eingetragene Warenzeichen der ATARI Corp., GEM ist eingetragenes Warenzeichen der Digital Research Inc., Windows ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Andere, an dieser Stelle nicht ausdrücklich aufgeführte Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Bela Computer Layout und Vertriebs GmbH übernimmt keine Gewähr dafür, daß die Software unterbrechungs- und fehlerfrei läuft. Für die Erreichung eines bestimmten Verwendungszweckes wird ebenfalls keine Gewähr übernommen. Es wird auch keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts des Handbuches sowie weiterer Anleitungen und Informationen übernommen. Bela Computer GmbH behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung ohne Ankündigung zu verändern. Die Haftung bei großer Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon ausgeschlossen. In jedem Fall ist die Haftung jedoch beschränkt auf den Kaufpreis.

Programmautoren: Sven & Wilfried Behne Handbuchautoren: Sven & Wilfried Behne

Satz: BELA Computer GmbH

Umschlaggestaltung: BELA Computer GmbH

Copyright ©1991,1992 BELA Computer Layout- und Vertriebs GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Veröffentlichung darf ohne ausdrückliche Genehmigung der BELA Computer GmbH, Schwalbacherstr. 20, 6236 Eschborn, weder teilweise noch im ganzen in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder in irgendeine Sprache oder Computersprache übersetzt werden.

Eigleitung

## Inhaltsverzeichnis

| Einleitung                                  |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Systemvoraussetzungen                       | 5     |
| Installation                                |       |
| NVDICONF - NVDI-Konfiguration               | 6     |
| NVDIDFLT - NVDI-Standardeinstellungen       | 8     |
| GEM_TEST                                    | 9     |
| Was ist GDOS?                               |       |
| Die ASSIGN.SYS-Datei                        | 11    |
| Zeichensätze                                |       |
| Fragen                                      | .17   |
| Fehlermeldungen                             | 19    |
| Fehlerkompatibilitä                         | t21   |
| Fehlersuche                                 | .22   |
| Das VDI für Programmierer                   | .23   |
| Aufruf von VDI-Funktionen/Parameterübergabe | .23   |
| Die VDI-Funktionen                          | .29   |
| 1. Kontrollfunktionen                       |       |
| 2. Ausgabefunktionen                        | .37   |
| 3. Attributfunktionen                       | .50   |
| 4. Rasteroperationen                        | . 64  |
| 5. Eingabefunktionen                        |       |
| 6. Auskunftsfunktionen                      |       |
| 7. ESCAPE-Funktionen                        |       |
| Die NVDI-Programmierschnittstelle           | .101  |
| VDI-Programmierung in Assembler             | . 103 |
| Programmiertips                             | . 104 |
| Das Zeichensatzformat                       | . 110 |
| Begriffserklärungen                         |       |
| Funktionsumfang des Bildschirmtreibers      | .114  |
| Index der VDI-Funktionen                    | .117  |
|                                             |       |

## **Einleitung**

"Hören Sie auf, mich zu verwirren!" (Sledge Hammer)

Computer scheinen nicht nur immer schneller, sondern auch immer komplexer und undurchschaubarer zu werden. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, NVDI effektiv einzusetzen und an Ihre persönliche Konfiguration anzupassen.

Durch die optimierten Treiber und das GDOS-Konzept von NVDI steht Ihnen jetzt ein System zur Verfügung, das eine einheitliche Ansteuerung der Peripheriegeräte gestattet, eine sehr hohe Kompatibilität zum ATARI-VDI aufweist und bei allen Bildschirmausgaben über das Betriebssystem zu einer deutlichen Geschwindigkeitssteigerung führt.

#### **NVDI 2.10 bietet:**

ein (abschaltbares) GDOS

stark beschleunigte VDI-Funktionen

Unterstützung und Beschleunigung aller ST/TT-Monochrom- und Farbmodi

neue, extrem leistungsfähige Textroutine

Anpassung an die neueren Prozessoren der M680xx-Serie (M68010/20/30). NVDI enthält optimierte Spezialroutinen für M68020/68030.

nachladbare Systemzeichensätze

Auflösungsunabhängigkeit. NVDI kommt auch mit anderen Bildschirmformaten als der Standardauflösung (640 \* 400) klar. NVDI wurde erfolgreich unter BIGSCREEN, der Grafikkarte MegaScreen, und der Grafikerweiterung AutoSwitch-OverScan getestet.

Beschleunigung der BIOS- und GEMDOS-Zeichenausgabe, mit problemloser GEMDOS-Ausgabe- umlenkung

GEM2.x-Kompatibilität

GEM/3-Bezierfunktionen

ausschaltbare Line-A-Funktionen

läuft zusammen mit FSM-GDOS

extraschnelle Routinen für den ATARI TT

MultiTOS-Anpassung

## Systemvoraussetzungen

Der Betrieb des NVDI ist bereits mit 512kB Speicher möglich. Bei Benutzung vieler Fonts und/oder Gerätetreiber ist jedoch eine Festplatte oder mindestens 1Mb Speicher empfehlenswert.

Da auf die Verwendung selbstmodifizierenden Codes verzichtet wurde und die Veränderungen der M680xx-Serie seit dem M68010 berücksichtigt wurden, arbeitet das NVDI problemlos mit neueren Prozessoren von Motorola.

Platzbedarf auf Massenspeicher: ca. 160 kB minimaler Speicherbedarf: ca. 80 kB maximale Anzahl von Gerätetreibern: 99 maximale Anzahl von Fonts: nur vom Hauptspeicher abhängig

maximale Anzahl Handles: 128

#### Installation

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

Legen Sie die Originaldiskette in Laufwerk A.

Starten Sie das im Hauptverzeichnis liegende INSTALL.PRG. Danach erscheint die folgende Dialogbox:

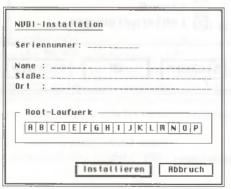

Geben Sie die Seriennummer ein, die auf der Registrierkarte und dem Diskettenetikett aufgedruckt ist. Seien Sie dabei sehr sorgfältig, die Nummer muß exakt stimmen. Anschließend geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse ein.

Selektieren Sie das Startlaufwerk Ihres Systems (bei Diskettenbetrieb normalerweise Laufwerk A, bei Festplatten oftmals Partition C).

Klicken Sie auf den Button "Installieren".

Wenn Sie NVDI auf dem Laufwerk installieren möchten, in dem die Originaldiskette liegt, so werden

Sie aufgefordert, die Diskette zu wechseln.

Eine Alert-Box signalisiert Ihnen das Ende der Installation.

Drücken Sie auf den Reset-Knopf. Das NVDI wird dann während des Systemstarts geladen, aktiviert und verbleibt resident im Speicher.

Durch Drücken beider Shift-Tasten kann NVDI während des Systemstarts deaktiviert werden.

Beachten Sie bitte auch die Datei README.1ST, die aktuelle Informationen enthält.

## **NVDICONF - NVDI-Konfiguration**

Über dieses Accessory läßt sich das NVDI während des Betriebs konfigurieren. Beim Aufruf des Accessories erscheint die folgende Dialogbox:



Die Bedeutung der einzelnen Schalter:

#### **GDOS**

Schaltet GDOS ein/aus. Das Ausschalten ist immer dann erforderlich, wenn Programme nicht korrekt mit GDOS zusammenarbeiten, d.h. unsauber sind.

## **GEMDOS-Zeichenausgabe**

Ist dieser Schalter aktiviert, so wird die GEMDOS-Zeichenausgabe nochmals beschleunigt. Im Gegensatz zu den üblichen Lösungen funktioniert die Zeichenausgabe auch mit Ausgabeumlenkung.

#### Fehlerkompatibilität

Ist dieser Schalter aktiviert, so werden verschiedene fehlerhafte VDI-Aufrufe/Funktionen konform zum ATARI-VDI behandelt. Näheres s. Abschnitt "Fehlerkompatibilität".

#### **Dynamische Maus**

NVDI enthält eine dynamische Mausroutine. Diese reagiert bei langsamen Mausbewegungen linear, bei schnelleren Mausbewegungen progressiv. Die Benutzung dieser dynamischen Mausroutine bietet sich besonders bei Benutzung eines Großbildschirms an.

#### Line-A

Dieser Knopf hat eine besondere Bedeutung: Wenn Ihr Programm nach Deselektierung dieses Knopfes problemlos läuft, so können Sie davon ausgehen, daß keine der sogenannten LINE-A-Funktionen von ihm benutzt werden, was i.a. eine Grundvoraussetzung für die problemlose Lauffähigkeit dieses Programmes auf Großbildschirmen ist.

Da auf dem ATARI ST/TT noch viele Programme zu finden sind, die diese Funktionen benutzen, sollten Sie diesen Knopf standardmäßig selektieren (dies ist auch die NVDI-Voreinstellung).

Achtung: Bei der Zusammenarbeit mit anderen GDOSsen sind einige der Schalter nicht anwählbar.

Ist ein anderes GDOS installiert, dann wird das NVDI-GDOS ausgeschaltet. Ist FSM-GDOS installiert, so wird zusätzlich der Line-A-Schalter aktiviert.

Wenn statt des NVDI-Bildschirmtreibers ein anderer Bildschirmtreiber benutzt wird, so wird das NVDI-GDOS aktiviert, und alle anderen Schalter werden gesperrt.

## Fehlermeldungen

Ist der Schalter "Fehlermeldungen" aktiviert, so gibt NVDI Fehlermeldungen in ALERT-Boxen (bzw. unter FSMGDOS in der linken oberen Bildschirmecke) aus. Um Abstürze mit Software zu vermeiden, die Fehler im Bereich der AES-Programmierung aufweist [fehlendes wind\_update()], verzichtet NVDI darauf, bei fehlgeschlagenem v\_opnvwk() auf die Fehlerursache mit einer ALERT-Box hinzuweisen (die von NVDI ausgegebene ALERT-Box kann bei fehlerhafter Software zu Reentranzproblemen im AES führen). Ist der Schalter "Fehlermeldungen" deaktiviert, so gibt NVDI keine Fehlermeldungen mehr aus.

Die gewünschte Einstellung können Sie anschließend sichern. NVDICONF läuft, wenn es umbenannt wird (Endung '.PRG'), auch als normales GEM-Programm.

Im Ordner CPX finden Sie ein CPX-Modul für das neue ATARI-Kontroll-Accessory (XCONTROL.ACC), welches dieselben Funktionen wie das NVDICONF-Accessory bietet.

## **NVDIDFLT - NVDI-Standardeinstellungen**

Wenn Sie einen Accessory-Eintrag sparen wollen, XCONTROL (und NVDICONF.CPX) nicht benutzen und nur beim Systemstart eine bestimmte Konfiguration sicherstellen möchten, können Sie mit NVDIDFLT dauerhaft die NVDI-Standardeinstellungen setzen. Beim Aufruf des Programms erscheint die folgende Dialogbox:



Nachdem Sie "Auslesen" aktiviert und im Fileselektor das NVDI.PRG ausgewählt haben, können Sie in der Dialogbox die Standardeinstellungen für NVDI setzen und sichern:



Neben den aus NVDICONF bekannten Schaltern findet sich im NVDIDFLT ein neuer Schalter: "Speicher aneignen". Ist dieser Schalter aktiviert, so verbiegt NVDI beim Anfordern von VDI-Speicher den Prozeßdeskriptor. Dadurch gehört dieser Speicher NVDI und nicht dem aktuellen Prozess. Sinn dieser Option ist es, Probleme bei Abstürzen (-> Programmentwicklung) und Probleme bei GDOS-Fonts benutzenden Accessories im Zusammenhang mit dem AC\_CLOSE-Fehler des TOS (tritt mit Ausnahme von KAOS in TOS-Versionen < 2.05 auf) zu verhindern oder zumindest abzumildern.

Achtung: Da das Verbiegen des Prozeßdeskriptors von ATARI nicht dokumentiert ist, kann es möglicherweise irgendwann in einer neueren TOS-Version zu Problemen beim Verbiegen des Prozeßdeskriptors durch NVDI kommen. Wir empfehlen daher diese Option nicht zu aktivieren (das ist auch die Voreinstellung), es sei denn, Sie befinden sich in der Programmentwicklungsphase oder benutzen eine alte TOS-Version.

## GEM TEST

Mit dem Programm GEM\_TEST haben Sie ein Programm zur Hand, das es Ihnen gestattet, verschiedene VDI-Bildschirmtreiber und die Objektausgaberoutine des AES auf ihre Effizienz zu testen. GEM\_TEST überprüft dazu außer den Eingabefunktionen fast alle VDI-Funktionen.

Dabei wird berücksichtigt, daß in der Praxis bei den Ausgabefunktionen hauptsächlich drei Zustände auftreten:

- 1. Zeichnen oder Verschieben kleiner Objekte, z.B. Buttons.
- Zeichnen oder Verschieben von Teilbereichen, z.B. beim Redraw nach dem Schließen einer Dialogbox.
- 3. Zeichnen oder Verschieben großer Objekte, z.B. des Desktop-Hintergrundes.

Die Messung kann durch Anklicken der einzelnen Buttons oder durch den Button "Alles testen" gestartet werden. Die Ergebnisse werden relativ zum gewählten Referenzsystem (entspricht 100%) errechnet. Besitzer eines ATARI mit Blitter können über den "Blitter"-Schalter den Blitter ein-/ausschalten und dabei beide Meßreihen betrachten.

Der Dialog "Systeminfo" enhält nähere Informationen über den vorhandenen (Co-)Prozessor, das verwendete GDOS und die Fähigkeiten der Grafik-Hardware.

Die Meßergebnisse können durch Anklicken des Buttons "Meßergebnisse sichern" in einer Datei gesichert werden. In dieser Datei finden Sie neben den prozentualen Ergebnissen auch Einzelmeßwerte in der bei Grafikprozessoren üblichen Einheit Pixel pro Sekunde [P/s]. Außerdem sind in dieser Datei die aus dem Dialog "Systeminfo" bekannten Informationen vermerkt.

#### Was ist GDOS?

GDOS ("Graphic Device Operating System") ist eine standardisierte Schnittstelle des Grafiksystems.

GDOS hat mehrere Aufgaben zu erfüllen:

#### 1. Verwaltung der Gerätetreiber

GDOS lädt und verwaltet die in der ASSIGN.SYS-Datei angemeldeten und von Programmen angeforderten Treiber für grafische Ein- und Ausgaben auf verschieden Geräten.

Diese Gerätetreiber sind Programme, welche die vom GDOS übermittelten VDI-Aufrufe auf einem bestimmten Ausgabegerät (Bildschirm, Plotter, Drucker,...) abbilden.

#### 2. Umrechnen der Koordinatensysteme

Das VDI kennt zwei Koordinatensysteme:

RC-System: Der Nullpunkt liegt in der linken oberen Ecke. Die Rasterpunkte können exakt innerhalb der Geräteauflösung angesprochen werden. Das RC-System wird auch vom AES benutzt.

NDC-System: Der Nullpunkt befindet sich in der linken unteren Ecke. Dem NDC-System liegt immer eine Auflösung von 32768\*32768 Punkten zugrunde, wobei diese normalisierten Gerätekoordinaten vom GDOS auf die Auflösung des jeweiligen Ausgabegerätes umgerechnet werden.

Die Nachteile dieser Umrechnung sind Verlangsamung der Ausgabe und mögliche Verzerrungen aufgrund verschiedener Seitenverhältnisse von Monitor und Drucker. Außerdem beherrscht nicht jeder Treiber dieses Koordinatensystem.

## 3. Verteilung der VDI-Aufrufe an die betreffenden Gerätetreiber

GDOS verteilt verschiedene VDI-Aufrufe an die gewünschten Gerätetreiber, um z.B. Ausgaben sowohl auf Bildschirmen als auch auf Druckern oder sonstigen per Treiber ansprechbaren Geräten durchführen zu können.

## 4. Verwaltung der Zeichensätze

Die in der ASSIGN.SYS-Datei angemeldeten und einem Gerätetreiber zugeordneten Zeichensätze werden bei Bedarf geladen und dem betreffenden Treiber zur Verfügung gestellt.

Die Benutzung des VDI hat i.a. den Vorteil, daß Ausgabedaten geräteunabhängig erstellt werden können und auf jedem Gerät mit höchstmöglicher Qualität ausgegeben werden können.

#### Die ASSIGN.SYS-Datei

Die Konfiguration des VDI/GDOS-Systems kann in weiten Grenzen mit der ASSIGN.SYS-Datei beeinflußt werden. Bei der ASSIGN.SYS-Datei handelt es sich um eine ASCII-Datei die mit einem beliebigen Texteditor bearbeitet werden kann. Eine typische ASSIGN.SYS-Datei hat folgenden Aufbau:

```
: Beispiel-ASSIGN.SYS für NVDI
; Diese Datei muß im Wurzelverzeichnis des Startlaufwerks liegen!
; Das vorangestellte 's' dient zum Einbinden neuer Systemfonts. Auf der NVDI-
:Disk befinden sich die Fonts MONACO und BLUE10. Alle weiteren Fonts stammen
aus dem Lieferumfang anderer GEM- Applikationen und sind nicht auf der NVDI-
:Disk enthalten.
PATH = C:\GEMSYS\
                                  ; Pfadangabe
01p SCREEN.SYS
                                  ; aktuelle Auflösung
02p SCREEN.SYS
                                 ; niedrige ST-Auflösung (320*200)
s MONACOO8.FNT
                                  ; Monaco 8 Punkte (Systemfont)
s MONACOO9 FNT
                                  :Monaco
                                             9 Punkte (Systemfont)
s MONACO10.FNT
                                  ; Monaco 10 Punkte (Systemfont)
s MONACO20. FNT
                                  :Monaco
                                            20 Punkte (Systemfont)
03p SCREEN.SYS
                                 ; mittlere ST-Auflösung (640*200)
s MONACOO8.FNT
                                             8 Punkte (Systemfont)
                                  :Monaco
s MONACO09.FNT
                                  :Monaco
                                             9 Punkte (Systemfont)
s MONACO10.FNT
                                            10 Punkte (Systemfont)
                                  ; Monaco
s MONACO20.FNT
                                            20 Punkte (Systemfont)
                                  : Monaco
ATSS10CG, FNT
ATSS12CG.FNT
ATSS14CG.FNT
ATSS18CG. FNT
ATSS24CG.FNT
ATTR10CG.FNT
ATTR12CG.FNT
ATTR14CG.FNT
ATTR18CG, FNT
ATTR24CG, FNT
04p SCREEN.SYS
                                  ; hohe ST-Auflösung (640*400)
s MONACOO8.FNT
                                             8 Punkte (Systemfont)
                                  : Monaco
s MONACO09.FNT
                                  : Monaco
                                             9 Punkte (Systemfont)
s MONACO10, FNT
                                  ; Monaco 10 Punkte (Systemfont)
```

| s MONACO20.FNT                                                                         | ;Monaco 20 Punkte (Systemfont)                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATSS10.FNT<br>ATSS12.FNT<br>ATSS14.FNT<br>ATSS18.FNT<br>ATSS24.FNT                     |                                                                                                                                                                        |
| ATTR10.FNT ATTR12.FNT ATTR14.FNT ATTR18.FNT ATTR24.FNT                                 |                                                                                                                                                                        |
| 06p SCREEN.SYS s MONACO08.FNT s MONACO09.FNT s MONACO10.FNT s MONACO20.FNT             | ;mittlere TT-Auflösung (640*480) ;Monaco 8 Punkte (Systemfont) ;Monaco 9 Punkte (Systemfont) ;Monaco 10 Punkte (Systemfont) ;Monaco 20 Punkte (Systemfont)             |
| ATSS10.FNT ATSS12.FNT ATSS14.FNT ATSS18.FNT ATSS24.FNT                                 |                                                                                                                                                                        |
| ATTR10.FNT ATTR12.FNT ATTR14.FNT ATTR18.FNT ATTR24.FNT                                 |                                                                                                                                                                        |
| 08p SCREEN.SYS<br>s MONACO08.FNT<br>s MONACO09.FNT<br>s MONACO10.FNT<br>s MONACO20.FNT | ;hohe TT-Auflösung (1280*960)<br>;Monaco 8 Punkte (Systemfont)<br>;Monaco 9 Punkte (Systemfont)<br>;Monaco 10 Punkte (Systemfont)<br>;Monaco 20 Punkte (Systemfont)    |
| 09p SCREEN.SYS s MONACO08.FNT s MONACO09.FNT s MONACO10.FNT s MONACO20.FNT             | ;niedrige TT-Auflösung (320*480)<br>;Monaco 8 Punkte (Systemfont)<br>;Monaco 9 Punkte (Systemfont)<br>;Monaco 10 Punkte (Systemfont)<br>;Monaco 20 Punkte (Systemfont) |
| 21 NECP6.SYS                                                                           | ;Druckertreiber für NEC P6/P7                                                                                                                                          |

ATSS10NC.FNT

ATSS12NC.FNT

ATSS14NC, FNT

ATSS18NC.FNT

ATSS24NC FNT

ATTRIONC FNT

ATTR12NC.FNT

ATTR14NC.FNT

ATTR18NC.FNT

ATTR24NC.FNT

31 META.SYS

ATSS10MF.FNT

ATSS12MF.FNT

ATSS18MF.FNT

ATSS24MF.FNT

ATTP10MF.FNT

ATTR10MF.FNT

ATTRIONE ENT

ATTR18MF.FNT

ATTR24MF.FNT

;Metafiletreiber ;Metafilefonts

Alles, was innerhalb einer Zeile rechts von einem Semikolon steht, wird als Kommentar aufgefaßt, der zum besseren Verständnis der verschiedenen Eintragungen in der ASSIGN.SYS-Datei dienen soll.

Hinter dem (optionalen) Bezeichner 'PATH = ' wird der Ordner angegeben, der alle Zeichensätze und Gerätetreiber enthält, die Sie in GEM-Applikationen benötigen. Obwohl die Angabe dieses Ordners nicht zwingend ist, ist sie doch ratsam, da sich sonst alle Gerätetreiber und Zeichensätze im Wurzelverzeichnis des Startlaufwerks befinden müssen, was sehr schnell zu großer Unübersichtlichkeit führen kann. Die Angabe des Ordners über 'PATH = ' darf nur einmal innerhalb der ASSIGN.SYS-Datei erfolgen.

In den nachfolgenden Zeilen werden die Gerätetreiber und die ihnen zugeordneten Zeichensätze aufgeführt.

Hinweis: Es gibt noch einige ältere GEM-Applikationen, die nur mit einer beschränkten Anzahl von Zeichensätzen arbeiten können. Dies ist keine Beschänkung, die durch VDI/GDOS vorgegeben ist. In so einem Fall sollten Sie für diese Programme eine spezielle ASSIGN.SYS-Datei anlegen und diese bei Bedarf beim Systemstart mit einem Bootutility (z.B. XBOOT) aktivieren. Neuere GEM-Applikationen weisen diese unnötige Beschränkung i.a. nicht auf.

Der Dateiname eines Gerätetreibers muß die Endung '.SYS' haben - kommen Sie jetzt jedoch bitte nicht auf die Idee, Ihren möglicherweise ebenfalls mit dieser Endung versehenen Festplattentreiber in der ASSIGN.SYS-Datei einzutragen! Grafikausgaben werden Sie ihm nicht entlocken können.

Vor dem Dateinamen eines Gerätetreibers befindet sich eine zweistellige Zahl, die sogenannte Gerätekennung. Diese Zahl ist grundsätzlich eine Zuordnung zu einem Ausgabegerät, wobei die folgenden Belegungen vordefiniert sind:

| 01-10 | Bildschirmtreiber     |
|-------|-----------------------|
| 11-20 | Plottertreiber        |
| 21-30 | Druckertreiber        |
| 31-40 | Metafiletreiber       |
| 41-50 | Kameratreiber         |
| 51-60 | Grafiktablett-Treiber |
| ab 61 | Memory-Treiber        |

Achtung: Dadurch, daß Sie z.B. einen Metafiletreiber unter der Nummer eines Druckertreibers eintragen, wird dieser NICHT zu einem Druckertreiber, d.h. man muß einen Gerätetreiber immer einer zugehörigen Gerätekennung zuordnen!

Des weiteren darf eine Gerätekennung in der ASSIGN.SYS-Datei nicht mehrfach benutzt werden (das kann zu unerwarteten Ergebnissen führen ).

Es ist anzumerken, daß z.B. viele Programme einen Gerätetreiber nur dann akzeptieren und benutzen, wenn er unter der für den Gerätetyp erstmöglichen Gerätekennung eingetragen ist, d.h. Gerätekennung 21 für einen Druckertreiber und 31 für einen Metafiletreiber (usw.). Die für Programmierer korrekte Vorgehensweise ist, zu versuchen alle einem Gerätetyp zugehörigen Gerätekennungen anzusprechen, bis ein passender Gerätetreiber gefunden wird. Falls kein passender Gerätetreiber vorhanden ist, sollte eine Fehlermeldung ausgegeben werden.

Wie Sie der abgebildeten ASSIGN.SYS-Datei entnehmen können, ist ein Großteil der Bildschirmtreiber kennungen beim ATARI TT bereits mit verschiedenen Auflösungen belegt.

Direkt hinter der Gerätetreiberkennung kann sich einer der folgenden Buchstaben befinden:

'P': Abkürzung für "permanent". Falls NVDI aktiv ist, wird automatisch der passende NVDI-Bildschirmtreiber geladen. Andernfalls wird das ATARI-VDI, welches im ROM vorliegt, benutzt.

'R': Abkürzung für "resident". Der Gerätetreiber wird beim Systemstart geladen und verbleibt resident im Speicher.

Befindet sich kein Buchstabe hinter der Gerätekennung, so wird der Gerätetreiber beim Öffnen geladen und beim Schließen wieder aus dem Speicher entfernt.

Hinweis: Die NVDI-Bildschirmtreiber sollten nicht mit Ihrem Namen in der ASSIGN.SYS-Datei eingetragen werden, da es sonst bei der Zusammenarbeit mit anderen GDOSsen zu Problemen kommen kann. Solange kein GDOS-Treiber für eine Grafikkarte benutzt wird, genügt der Eintrag 'p SCREEN.SYS' hinter der Gerätekennung.

Unterhalb des Gerätetreibers werden die ihm zugeordneten Fonts (Endung des Dateinamens muß '.FNT' sein) eingetragen. Das bedeutet, daß beispielsweise bei einem Bildschirmtreiber nur die ihm in der jeweiligen Auflösung, also nur die unter der Gerätekennung eingetragen, Fonts zur Verfügung stehen und Speicher belegen.

Ähnlich wie die Gerätetreiber werden normalerweise auch die Fonts bei Bedarf geladen und dann wieder aus dem Speicher entfernt. Zwei Buchstabenkennungen bieten jedoch noch Modifikationsmöglichkeiten:

- 'R': Ein dem Fontnamen vorangestelltes 'R' (mit Leerzeichen!) sorgt dafür, daß der Font beim Systemstart geladen wird und resident im Speicher verbleibt.
- 'S': Beim NVDI (und nur hier) bewirkt ein dem Dateinamen vorangestelltes 'S' (mit Leerzeichen!) eine Einbindung als Systemfont. So können Sie bei Bedarf die Systemfonts des ATARI ersetzen (die bedeutet alle, nicht nur den 10-Punkt-Font!). Wichtig dabei ist nur, daß ein so angemeldeter Font von den Außmaßen und der Anzahl der Zeichen (256) dem zu ersetzenden Systemfont entspricht.

Das Ersetzen eines oder mehrerer Systemfonts bietet sich an, wenn Sie z.B. einen vollständig IBM-kompatiblen Font benötigen und erspart Ihnen einen Hardware-Eingriff ins Betriebssystem.

NVDI bietet ab der Version 2.00 die Möglichkeit, mit der Kennung 'S' auch auf dem ATARI ST einen vierten Systemfont (Höhe 20pt) einzubinden. Dies kann mit fehlerhafter Software (z.B. Wordplus-Versionen vor 3.15a) zu Problemen führen, die durch Einschalten der Fehlerkompatibilität oder Entfernen des 20pt-Fonts aus der ASSIGN.SYS-Datei behoben werden können.

Hinweis: Das residente Laden eines Treibers oder Zeichensatzes hat den Nachteil, daß der dabei belegte Speicher erst beim Neustart des Rechners wieder freigegeben wird und ist daher in der Regel nur dann sinnvoll, wenn ausschließlich mit einem Diskettensystem gearbeitet wird. Die Geschwindigkeit der heutigen Festplattensysteme und der Speicherverbrauch sprechen meist gegen den Einsatz dieser Option.

Eintragungen in der ASSIGN.SYS-Datei können übrigens in Groß- oder Kleinschrift vorgenommen werden. Solange die Angaben syntaktisch korrekt sind, beinträchtigt dies die Funktion von NVDI nicht. Auf die Verwendung von Umlauten bei Dateinamen sollten Sie jedoch verzichten, da das Betriebssystem damit Probleme haben könnte.

Achtung: Wenn Sie NVDI ohne ASSIGN.SYS-Datei betreiben, dann müssen sich die NVDI-Treiber (NVDIDRVx.SYS) im Hauptverzeichnis des Startlaufwerks befinden. Andernfalls in dem unter 'PATH = ' angegebenen Verzeichnis.

## Zeichensätze

Beim Anblick der abgedruckten ASSIGN.SYS-Datei wird bei Ihnen sicher die Frage auftauchen, was sich hinter einer Bezeichnung wie ATSS10NC.FNT verbirgt.

Die Idee hinter dieser Bezeichnung wird schnell klar, wenn man den Namen in vier Bereiche aufteilt:

#### ccttppdd.FNT

<cc> - Kürzel für den Hersteller des Zeichensatzes. Bisher bekannte Kürzel sind:

AT

- Atari

2B - unser Kürzel

<tt> - Kürzel für das Schriftbild. Bisher bekannte Kürzel sind:

SS

- Sans Serif; ATARIs "Swiss"-Zeichensätze

TP

- Typewriter;

TR

- Times Roman; ATARIs "Dutch"-Zeichensätze

> - Die Größe des Zeichensatzes in Punkten (1/72")

<dd>- Kürzel für das Gerät, für das der Zeichensatz erstellt wurde. Bisher bekannte Kürzel sind:

CG

 Zeichensatz für die mittlere ST-Auflösung (aufgrund der nicht quadratischen Pixelgröße sind hier spezielle Zeichensätze erforderlich.

EP

- Epson 9-Nadeldrucker (120 \* 144 dpi)

SP

- Star NB 15 24-Nadeldrucker (180 \* 180 dpi)

LQ

- Epson LQ-Serie 24-Nadeldrucker (180 \* 180 dpi)

LS

- Laserdrucker (300 \* 300 dpi)

NC

- NEC P-Serie 24-Nadeldrucker (360 \* 360 dpi)

MF

- Metafile

Ist das Gerätekürzel unbenutzt, dann handelt es sich um Zeichensätze für Bildschirmauflösungen mit quadratischen Pixelgrößen (ST Hoch, ST Niedrig,...).

Wenn Sie Zeichensatznamen nach diesem Schema ändern, müssen Sie beachten, daß GDOS die Zeichensätze nicht anhand des Namens, sondern einer internen Kennung unterscheidet. Es dürfen also auf keinen Fall Zeichensatzfamilien mit unterschiedlichem Namen aber gleicher interner Kennung auftreten. Das könnte entweder GDOS oder die jeweilge Applikation ziemlich verwirren (einer der Gründe, weshalb wir bei den inzwischen recht weit verbreiteten MONACO- und BLUE-Zeichensätzen auf eine Namensänderung verzichtet haben).

NVDI-Fragen - 17 -

## Fragen

Sie finden hier in loser Reihenfolge die beliebtesten Fragen an den Software-Support.

- ?: "Mir gefallen die mitgelieferten Systemfonts nicht. Wie bekomme ich wieder die Orginalfonts auf den Schirm?"
- A: Indem Sie mit einem Texteditor die 'S '-Kennung vor den Fonts in der ASSIGN.SYS-Datei entfernen.
- ?: "Wie muß ein Font aufgebaut sein, damit ich ihn als Systemfont einbinden kann?"
- A: Der GEM-Font muß aus 256 äquidistanten Zeichen bestehen und in seinen Ausmaßen dem zu ersetzen ATARI-Systemfont entsprechen.
- ?: "Was kann ich mit der ASSIGN.SYS-Datei anfangen?"
- A: In der ASSIGN.SYS-Datei sind die Gerätetreiber und Fonts eingetragen, die NVDI verwaltet. Näheres erfahren Sie im Kapitel "Die ASSIGN.SYS-Datei".
- ?: ..Welchen Sinn haben die Dateien im GEMSYS-Ordner?"
- A: Üblicherweise kopiert man Gerätertreiber und Fonts in den GEMSYS-Ordner. Sinn des Ganzen ist es, etwas Ordnung zu schaffen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Die ASSIGN.SYS-Datei".
- ?: "Welche OverScan-Version benötige ich zusammen mit NVDI?"
- A: Um problemlos mit NVDI und OverScan zu arbeiten, sollten Sie mindestens die Version 3.0zd verwenden.
- ?: "Beschleunigt NVDI auch die Druckerausgabe?"
- A: NVDI beschleunigt die Bildschirmausgabe und nicht die Druckerausgabe. Nur ein schnellerer Druckertreiber kann die Druckerausgabe beschleunigen.
- ?: "Wieso kann ich keine SIGNUM!-Fonts in der ASSIGN.SYS-Datei einbinden?"
- A: Die SIGNUM!-Fonts liegen in einem nicht GEM-konformen Format vor. Sie können erst nach einer Konvertierung als GEM-Fonts benutzt werden.
- ?: "Wieso beschleunigt NVDI nicht SIGNUM!?"
- A: SIGNUM! benutzt eigene Ausgaberoutinen. Wegen dieser Umgehung des Betriebssystems durch SIGNUM! kann NVDI die Ausgaben nicht beschleunigen.

- ?: "Wie komme ich an Druckertreiber und Zeichensätze?"
- A: Üblicherweise liegen sie GDOS-unterstützenden GEM-Applikationen (z.B. SciGraph) bei. Zum Teil sind Gerätetreiber und Fonts auch in Mailboxen (z.B. in der MAUS) per Modem abrufbar.
- ?: "Wieso verträgt sich NVDI nicht zusammen mit anderen VDI-Beschleunigern?"
- A: Mal abgesehen von dem Sinn so einer Aktion müßte die Frage eigentlich lauten: "Wieso vertragen sich andere VDI-Beschleuniger nicht mit NVDI?". Die Antwort: Weil sie direkt auf undokumentierte Variablen des ATARI-VDI zugreifen, die beim NVDI und beim ATARI TT ihre Lage verändert haben.

## Fehlermeldungen

Bei fehlerhaften VDI-Aufrufen, falschen Angaben in der ASSIGN. SYS-Datei oder Speicherplatzmangel kann eine Alert-Box mit einer der folgenden Meldungen erscheinen.



Das VDI wurde mit einem fehlerhaften Handle aufgerufen. Durch Betätigen des "Tolerieren"-Knopfes können Sie die Fehlerkompatibilität einschalten. Andernfalls wird der VDI-Aufruf ignoriert.



Einer der NVDI-Gerätetreiber wurde mit einer nicht vorhandenen Funktionsnummer aufgerufen. Durch Betätigung des Knopfes "Tolerieren" können Sie

die Fehlerkompatibilität einschalten.



Es sind bereits 128 Workstations geöffnet worden. Möglicherweise hat ein mehrmals aufgerufenes Programm v\_clsvwk nicht benutzt.



Eine ungültige Gerätekennung (größer 99) wurde bei v\_opnwk in work\_in[0] übergeben.



Es ist nicht genügend Speicher vorhanden, um eine Workstation zu öffnen.



Diese Meldung wird ausgegeben, wenn beim v\_opnwk das Laden eines Gerätetreibers nicht möglich ist, was aufgrund von Speichermangel oder eines fehlerhaften Dateinamens geschehen kann.



Es ist versucht worden, einen bereits benutzen Gerätetreiber erneut per v\_opnwk zu öffnen.



Ein Programm hat versucht, eine virtuelle Workstation mit  $v\_{clswk}$  zu schließen.

Wenn Sie den Knopf "Retten" betätigen, so wird ein v\_clsvwk durchgeführt. Andernfalls wird der Aufruf ignoriert.



Ein Programm hat versucht, eine physikalische Workstation mit v\_clsvwk zu schließen.

Wenn Sie den Knopf "Retten" betätigen, so wird ein v\_clswk durchgeführt. Andernfalls wird der Aufruf ignoriert.

Wenn NVDI mit FSMGDOS zusammenarbeitet, werden die Fehlermeldungen aus software-technischen Gründen in der obersten Bildschirmzeile und nicht über ALERT-Boxen ausgegeben. Über die Tasten '1' und '2' können Sie dann das Betätigen der Knöpfe simulieren.

## **Fehlerkompatibilität**

NVDI enthält für Programme, die unsauber programmiert wurden, einen Schalter, der verschiedene NVDI-Funktionen so einschränkt, daß sie im Funktionsumfang dem ATARI-VDI entsprechen. Bei eingeschalteter Fehlerkompatibilität ändert sich das Verhalten von NVDI wie folgt:

- Die Meldung "Ungültiges Handle!" wird unterdrückt. Dabei wird vorausgesetzt, daß der VDI-Aufruf für den Bildschirmtreiber bestimmt war. Man findet diesen Fehler z.B. in der GEMLIB des alten OMIKRON-Basic. Software mit diesem Fehler wird mit großer Wahrscheinlichkeit mit anderen Bildschirmtreibern (Großbildschirm) oder einem anderen GDOS nicht funktionieren.
- 2.) Die Meldung "Ungültige Funktionsnummer" wird nicht ausgegeben.
- 3.) Bei vst\_point(), vst\_height(), v\_opnwk(), v\_opnvwk() und vq\_extnd() werden nur die ersten drei Systemfonts berücksichtigt.
   Das geschieht z.B. für WORDPLUS-Versionen < 3.15a auf dem TT. Dieses Verhalten von NVDI ist nur eine "Krücke" für fehlerhafte Programme.</li>
- 4.) Die Funktion vst\_height() wird für den Systemzeichensatz auf eine Höhe von 26 Pixeln begrenzt.
   Zusätzlich wird das "Skalierungsverhalten" geändert, so daß - wenn möglich - immer nur vergrößert wird.
- 5.) Die Funktion "vqt\_attributes" liefert in attrib[5] den Schreibmodus 1 zurück. Dies entspricht zwar nicht der VDI-Dokumentation aber dem Verhalten des ATARI-ROM-VDI.

## **Fehlersuche**

Saubere GEM-Applikationen sollten mit der Standard-Konfiguration von NVDI problemlos laufen:

- GDOS, GEMDOS-Zeichenausgabe, Maus-Beschleuniger und Line-A an
- Fehlerkompatiblität aus

Für Probleme, die zusammen mit NVDI und einem bestimmten Programm auftreten, kann es folgende Erklärungen geben:

- Eines Ihrer Accessories oder AUTO-Ordner-Programme versucht, auf undokumentierte interne VDI-Variablen zuzugreifen, unzulässige Modifikationen in den Line-A-Variablen durchführen oder Systemvektoren zu "verbiegen".
   Durch schrittweises Aktivieren und Deaktivieren von Accessories und AUTO-Ordner-Programmen können Sie die problemträchtige Kombination ermitteln.
- 2.) Die betreffende Applikation arbeitet nicht mit GDOS zusammen. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie das GDOS im NVDICONF deaktivieren. Sollte die Software nach dieser Maßnahme einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich bitte mit einer Fehlerbeschreibung an den Hersteller.
- 3.) Die Applikation kommt mit den erweiterten Fähigkeiten von NVDI (leistungsfähigere Textvergrößerung, 4. Systemfont...) nicht zurecht.

  Wenn sich die Applikation nach Einschalten der Fehlerkompatibilität anstandslos benutzen läßt, sollten Sie sich unter Angabe des Fehlers mit dem Hersteller der Software in Verbindung setzen.
- **4.**) Die Applikation benutzt Line-A-Funktionen. In diesem Fall sollten Sie im NVDICONF Line-A einschalten.
- Das Programm sichert bei GEMDOS-Ausgaben nicht genügend Register. Wenn es nach Ausschalten der schnellen GEMDOS-Ausgabe problemlos läuft, sollten Sie sich unter Angabe des Fehlers an den Hersteller wenden.

Sollte nach diesen Schritten das Problem immer noch vorhanden sein, so wenden Sie sich bitte schriftlich unter Angabe Ihrer registrierten Programmnummer an BELA Computer GmbH.

## Das VDI für Programmierer

Die folgenden Abschnitte wenden sich im wesentlichen an den Programmierer. Sie finden neben der Beschreibung der VDI-Funktionen und der NVDI-Schnittstelle nützliche VDI-Programmiertips. Den Abschluß bildet eine Übersicht der in den NVDI-Bildschirmtreibern implementierten Funktionen und einen Index der VDI-Funktionen.

## Die innere Struktur von NVDI ist in acht Gruppen aufteilbar:

- 0. GDOS-Funktionen
- 1. Kontrollfunktionen
- 2. Ausgabefunktionen
- 3. Attributfunktionen
- 4. Rasteroperationen
- 5. Eingabefunktionen
- 6. Auskunftsfunktionen
- 7. ESCAPE-Funktionen

Nachfolgend werden die Funktionen, ihre Deklaration, die einzelnen Funktionsparameter und der Aufruf in ANSI-C beschrieben.

Weiterhin werden die Beschränkungen und Reaktionen der Routinen bei auftretenden Fehlern aufgeführt und bestehende oder in Zukunft mögliche (Fehler-) Kompatibilitätsprobleme erwähnt.

## Aufruf der VDI-Funktionen/Parameterübergabe

Zur Programmierung des VDI werden fünf Arrays benutzt:

contrl[] : Opcode-spezifische Informationen (Anzahl der Parameter, ...)

intin[] : Eingabe von Integers
ptsin[] : Eingabe von Koordinaten
intout[] : Ausgabe von Integers
ptsout[] : Ausgabe von Koordinaten

Das VDI benutzt drei Arten von Parametern: Eingabe-, Ausgabe-und Ein-/Ausgabe-Parameter. Diese sind den Arrays wie folgt zugeordnet:

## 1. Eingabeparameter (müssen vom Anwenderprogramm gesetzt werden)

contrl[0] : Funktionsnummer

contrl[1] : Anzahl der Koordinatenpaare in ptsin

contrl[3] : Anzahl der Integers in intin
contrl[5] : Unterfunktionsnummer
intin[] : Eingabe-Array für Integers
ptsin[] : Eingabe-Array für Koordinaten

#### 2. Ausgabeparameter (werden vom Gerätetreiber bestückt)

contrl[2] : Anzahl der Koordinatenpaare in ptsout

contrl[4] : Anzahl der Integers in intout
intout[] : Ausgabe-Array für Integers

ptsout[] : Ausgabe-Array für Koordinatenpaare

#### 3. Ein-/Ausgabeparameter:

contrl[6] : Handle (wird von v\_opnwk/v\_opnvwk eingetragen und danach als Eingabeparameter

bei Funktionsaufrufen benutzt)

contrl[7..11]: Belegung und Benutzung funktionsabhängig.

Man beachte, daß in contrl[1] die Anzahl der Paare in ptsin angegeben wird, d.h. die Anzahl der Feldelemente dividiert durch zwei.

In der Anleitung entspricht die Deklaration der VDI-Funktionen dem bei C-Compilern üblichen Standard. Deren Bibliotheken kopieren z.B. eigenständig die Rückgabewerte aus den verschiedenen VDI-Arrays in das dem Compiler übergebene Array. Bei anderen Sprachen (Basic, Assembler, etc.) müssen Sie i.a. die Rückgabewerte selbst aus den verschiedenen Arrays entnehmen.

**Beispiel:** Die Funktion "*vst\_height*". Diese gestattet es, die Zeichenhöhe von der Basislinie bis zur Zeichenzellenobergrenze festzulegen.

#### Die C-Deklaration lautet:

void vst\_height (int handle, int height, int \*char\_width, int \*char\_height, int \*cell\_width, int \*cell\_height);

#### Der Aufruf erfolgt dann so:

vst\_height( handle, height, &char\_width, &char\_height, &cell\_width, &cell\_height);

#### Als Rückgabewerte erhält man:

char\_width : ausgewählte Zeichenbreite
char\_height : ausgewählte Zeichenhöhe
cell\_width : ausgewählte Zeichenzellenbreite
cell\_height : ausgewählte Zeichenzellenhöhe

Als Beispiel für eine andere höhere Programmiersprache sei (aufgrund der Verbreitung) hier GFA-BASIC 3.x gewählt.

Zuerst wollen wir die für diese Funktion notwendigen Parameter betrachten:

| Variable Belegung Bedeut |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| contrl[2] 2 Einträg      | ght<br>ge in ptsin<br>ge in ptsout<br>ge in intin |

| contrl[4] | 0           | Einträge in intout              |
|-----------|-------------|---------------------------------|
| contrl[6] | handle      |                                 |
| ptsin[1]  | height      | gewünschte Zeichenhöhe          |
| ptsout[0] | char_width  | ausgewählte Zeichenbreite       |
| ptsout[1] | char_height | ausgewählte Zeichenhöhe         |
| ptsout[2] | cell_width  | ausgewählte Zeichenzellenbreite |
| ptsout[3] | cell_height | ausgewählte Zeichenzellenbreite |

In GFA-BASIC müßte man folgendermaßen vorgehen:

1. Eine PROCEDURE erstellen, welche die notwendigen Parameter setzt, das VDI aufruft und anschließend die Rückgabewerte umkopiert.

PROCEDURE vst\_height(height&,VAR char\_width&,char\_height&,cell\_width&, cell\_height&)

!gewünschte Zeichenhöhe

PTSIN(0)=0PTSIN(1)=height& CONTRL(0)=12CONTRL(1)=1CONTRL(3)=0VDISYS char width&=PTSOUT(0)

char height&=PTSOUT(1) cell width&=PTSOUT(2) cell\_height&=PTSOUT(3)

!VDI-Opcode für "vst\_height" !Anzahl der Einträge in PTSIN !Anzahl der Einträge in INTIN

!Das Handle (contrl[6]) wird von GFABASIC gesetzt !Jetzt folgt das Kopieren der Rückgabewerte

RETURN

2. Nun die VDI-Funktion durch

vst\_height(height&,char\_width&,char\_height&,cell\_width&,cell\_height&)

aufrufen. Die Rückgabewerte entsprechen denen der C-Routine.

## Die GDOS-Funktionen

#### VQ GDOS

**Deklaration:** int vq\_gdos( void ); **Aufruf**: exist = vq\_gdos();

Bedeutung von exist:
0: kein GDOS
<> 0: GDOS vorhanden

Die Funktion ermittelt, ob GDOS installiert ist. Falls GDOS nicht installiert ist, liefert sie Null zurück, andernfalls einen von Null verschiedenen Rückgabewert.

Implementierung in Assembler:

```
vq_gdos: moveq.l #-2,d1
trap #2
subq.w #2,d0
sne.b d0
ext.w d0
rts
```

## V\_SET\_APP\_BUF

Mit dieser Funktion kann der für Bezier-Generierung zur Verfügung stehende Buffer vergrößert werden. NVDI verwendet intern einen Buffer von 16kB und übernimmt den bei v\_set\_app\_buff() angegebenen Buffer nur, wenn er größer als der interne Buffer ist.

**Deklaration:** void v\_set\_app\_buff( int handle, int \*address, int nparagraphs ); **Aufruf:** v\_set\_app\_buff( handle, address, nparagraphs );

#### Parameter:

| Variable  | Belegung    | Bedeutung                               |
|-----------|-------------|-----------------------------------------|
| contrl[0] | -1          | v_set_app_buff                          |
| contrl[1] | 0           | Einträge in ptsin                       |
| contrl[2] | 0           | Einträge in ptsout                      |
| contrl[3] | 3           | Einträge in intin                       |
| contrl[4] | 0           | Einträge in intout                      |
| contrl[5] | 6           |                                         |
| contrl[6] | handle      |                                         |
| intin[01] | address     | Bufferadresse                           |
| intin[2]  | nparagraphs | Bufferlänge/16 = Anzahl der "paragraphs |
|           |             |                                         |

#### Bemerkungen:

Der Buffer wird aus "historischen" Gründen in Abschnitte ("paragraphs") von jeweils 16 Bytes eingeteilt, was bei der Angabe der Bufferlänge berücksichtigt werden muß. Da die Bezier-Generierung je nach GDOS unterschiedlich sein kann, sind Annahmen über die Struktur der im Buffer abgelegten Daten unzulässig!

In GEM/3 ist diese Funktion so implementiert worden, daß der Buffer global für alle Applikationen verwendet wird und bei dieser Funktion kein Handle übergeben wird, was natürlich ein schwerer Design-Fehler ist und sich spätestens in einem Multitasking-Betriebssystem rächt. Um diesen Design-Fehler zu beseitigen, benutzt NVDI den übergebenen Buffer nur für die mit <handle> angegebene (virtuelle) Workstation.

Nach GEM/3-Dokumentation sollte das Programm, welches den Buffer zur Verfügung gestellt hat, vor dem Beenden die Funktion v\_set\_app\_buff() mit einem Nullpointer als Bufferadresse aufrufen, um die weitere Benutzung dieses Buffers durch GDOS zu verhindern. Da die Buffer in NVDI lokal sind, ist dieser Aufruf nicht notwendig - er schadet aber auch nicht.:-)

Wie Sie sehen, hat diese Funktion einige Haken und Ösen. Um Schwierigkeiten mit anderen GDOSsen (mit Bezier-Unterstützung) im Multitasking-Betrieb zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen möglichst auf den Einsatz dieser Funktion zu verzichten und es bei den Standardvorgaben des jeweiligen GDOS zu belassen.

## Die VDI-Funktionen

## 1. Kontrollfunktionen

In diesem Abschnitt finden Sie Funktionen, mit denen Sie die Initialisierung und Grundeinstellung einer VDI-Workstation vornehmen können.

Sie haben hier die "Verwaltung" des VDI vor sich, deren Aufgabe z.B. darin besteht, die VDI-Befehle auf die unterschiedlichen Gerätetreiber zu verteilen.

## **OPEN WORKSTATION (VDI 1)**

Mit dieser Funktion öffnen Sie eine physikalische Workstation. Dazu wird ein in der ASSIGN. SYS-Datei eingetragener Gerätetreiber geladen und (sofern möglich) entsprechend den Eingabeparametern initialisiert.

Wenn die Initialisierung erfolgreich verlaufen ist, wird in contrl[6] eine Kennung (im weiteren Verlauf Handle genannt) zurückgegeben, andernfalls eine Null.

Falls keine ASSIGN.SYS-Datei vorhanden ist, haben Sie nur Zugriff auf den Bildschirm-Gerätetreiber.

Wichtig: Der Bildschirmtreiber wird nach Abarbeitung des AUTO-Ordners vom AES geöffnet. Anwenderprogramme müssen daher (nach dem Start des AES) zur Bildschirmausgabe eine virtuelle Workstation (VDI 100) öffnen.

> Das bedeutet jedoch nicht, daß in AUTO-Ordnerprogrammen keine VDI-Funktionen verwendet werden könnten! Näheres dazu siehe Abschnitt 'Programmiertips'.

**Deklaration:** void v\_opnwk( int \*work\_in, int \*handle, int \*work\_out );

Aufruf: v\_opnwk( work\_int, &handle, work out );

#### Parameter:

| Variable                   | Belegung                     | Bedeutung                               |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| contrl[0]                  | 1                            | v_opnwk<br>Einträge in ptsin            |
| contrl[2]                  | 6                            | Einträge in ptsout                      |
| contrl[3]                  | 11<br>45                     | Einträge in intin<br>Einträge in intout |
| contrl[6] intin[010]       | handle<br>work_in[010]       |                                         |
| intout[044]<br>ptsout[011] | work_out[044<br>work_out[455 | -                                       |

Bedeutung von work\_in[0..10]:

work\_in[0]: Geräteidentifikationsnummer. Mit ihr wählen Sie den zu ladenden Gerätetreiber.

1-10: Bildschirmtreiber

1: aktuelle Auflösung

2: 320\*200, 16 Farben

3: 640\*200, 4 Farben

4: 640\*400, monochrom

6: 640\*480, 16 Farben (TT)

8: 1280\*960, monochrom (TT)

9: 320\*480, 256 Farben (TT)

ab 11: Plottertreiber

ab 21: Druckertreiber

ab 31: Metafiletreiber

ab 41: Kamera

ab 51: Grafiktablett

ab 61: Memory-Treiber

work\_in[1]: Linientyp

work in[2]: Linienfarbe

work\_in[3]: Markertyp

work in[4]: Markerfarbe

work in[5]: Zeichensatznummer

work\_in[6]: Textfarbe

work\_in[7]: Fülltyp

work\_in[8]: Füllmuster-Index

work in[9]: Füllmuster-Farbe

work in [10]: Koordinatenflag 0: NDC, 2: RC

#### Bedeutung von work out[0..56]:

work out[0]: Adressierbare Rasterbreite (Wertebereich 0 - xmax)

work\_out[1]: Adressierbare Rasterhöhe (Wertebereich 0 - ymax)

work\_out[2]: Gerätekoordinatenflag

0: genaue Skalierung möglich (z.B. Bildschirm)

1: keine genaue Skalierung möglich (Film-Recorder)

work out[3]: Breite eines Pixels in Mikrometern

work out[4]: Höhe eines Pixels in Mikrometern

work out[5]: Anzahl der Zeichenhöhen (0: beliebig veränderbar)

work\_out[6]: Anzahl der Linientypen

work out[7]: Anzahl der Linienbreiten (0: beliebig veränderbar)

work\_out[8]: Anzahl der Markertypen

work out[9]: Anzahl der Markergrößen (0: beliebig veränderbar)

work\_out[10]: Anzahl der verfügbaren Zeichensätze

work\_out[11]: Anzahl der Muster

work out[12]: Anzahl der Schraffuren

work\_out[13]: Anzahl der Farben

work out[14]: Anzahl der GDPs

work\_out[15] bis work\_out[24]:

Liste der GDPs, deren Ende durch -1 gekennzeichnet ist.

work out[25] bis work out[34]:

Liste der Attribute der GDPs:

0. Linie

1: Marker

2: Text

3: ausgefüllter Bereich

4: keine Attribute

work out[35]: Farbdarstellungsflag

work\_out[36]: Textrotationsflag

work out[37]: Flächenfüllung

work out[38]: CELLARRAY-Flag

work\_out[39]: Anzahl der Farbabstufungen (0: mehr als 32767)

work out[40]: Kontrolle des Mauszeigers

1: Tastatur

2: Tastatur und Maus (oder anderes Gerät)

work\_out[41]: Gerät für variierende Eingaben

1: Tastatur

2: anderes Gerät

work out[42]: Auswahltasten

1: Funktionstasten

2: anderes Tastenfeld

work out[43]: String-Eingabe

1: Tastatur

work\_out[44]: Geräte-Typ

0: nur Ausgabe

1: Eingabe

2: Ein- u. Ausgabe

4: Metafile-Ausgabe

work\_out[45]: geringste Zeichenbreite

work out[46]: geringste Zeichenhöhe

work\_out[47]: größte Zeichenbreite

work out[48]: größte Zeichenhöhe

work\_out[49]: geringste Linienbreite

work out[50]: 0

work\_out[51]: größte Linienbreite

work out[52]: 0

work\_out[53]: geringste Markerbreite

work out[54]: geringste Markerhöhe

work out[55]: größte Markerbreite

work\_out[56]: größte Markerhöhe

#### Bemerkung:

Im ATARI-VDI wird aufgrund eines Fehlers als Füllmusterindex nicht der work in [8]-Wert, sondern work\_in[8] + 1 eingestellt. Dieser Fehler wird von NVDI nicht unterstützt.

## **OPEN VIRTUAL SCREEN WORKSTATION (VDI 100)**

"OPEN VIRTUAL SCREEN WORKSTATION" öffnet eine virtuelle Bildschirm-Workstation auf einer bereits geöffneten physikalischen Workstation. Dadurch können die Zugriffe verschiedener Programme mit ihren unterschiedlichen Einstellungen koordiniert werden.

Für Bildschirmtreiber müssen Sie das Handle der AES-Bildschirm-Workstation nach der Anmeldung Ihres Programmes beim AES mit

```
aes\_handle = graf\_handle(\&gr\_hwchar,\&gr\_hhchar,\&gr\_hwbox,\&gr\_hhbox); \\ handle = aes\_handle;
```

ermitteln.

**Deklaration:** void v\_opnvwk( int \*work\_in, int \*handle, int \*work\_out );

Aufruf: v\_opnvwk( work\_in, &handle, work\_out );

#### Parameter:

| Variable    | Belegung     | Bedeutung                  |
|-------------|--------------|----------------------------|
| contrl[0]   | 100          | v_opnvwk                   |
| contrl[1]   | 0            | Einträge in ptsin          |
| contrl[2]   | 6            | Einträge in ptsout         |
| contrl[3]   | 11           | Einträge in intin          |
| contrl[4]   | 45           | Einträge in intout         |
| contrl[6]   | handle       | hier Ein-/Ausgabeparameter |
| intin[010]  | work_in[010] |                            |
| intout[044] | work_out[044 | -                          |
| ptsout[011] | work_out[45  | 56]                        |

Die Parameter sind mit denen von "OPEN WORKSTATION" identisch.

## **CLOSE WORKSTATION (VDI 2)**

"CLOSE WORKSTATION" schließt eine physikalische Workstation. Vorher sollten alle virtuellen Workstations geschlossen werden.

Bei Druckertreibern werden vor dem Schließen ggf. die noch gepufferten Kommandos ausgeführt, bei Metafiletreibern wird der Metafile geschloßen.

**Deklaration:** void v\_clswk( int handle );

Aufruf: v\_clswk( handle );

#### Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| contrl[0] | 2        | v_clswk            |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |
| contrl[6] | handle   |                    |

## CLOSE VIRTUAL SCREEN WORKSTATION (VDI 101)

Mit dieser Funktion wird eine geöffnete virtuelle Bildschirm-Workstation geschlossen. Das ATARI-VDI reagiert sehr ungehalten, wenn Sie diese Funktion anwenden und vorher (z.B. durch einen Fehler) keine virtuelle Workstation öffnen konnten.

**Deklaration:** void v\_clsvwk( int handle );

Aufruf: v\_clsvwk( handle );

#### Parameter:

| Varia | ıble | Belegung | Bedeutung          |
|-------|------|----------|--------------------|
| contr | 1[0] | 101      | v_clsvwk           |
| contr | 1[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contr | 1[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contr | 1[3] | 0        | Einträge in intin  |
| contr | 1[4] | 0        | Einträge in intout |
| contr | l[6] | handle   |                    |
|       |      |          |                    |

## **CLEAR WORKSTATION (VDI 3)**

Diese Funktion löscht den Bildschirm. Bei Plottern oder Druckern wird ein Seitenvorschub durchgeführt und der Druckpuffer gelöscht.

**Deklaration:** void v\_clrwk( int handle );

Aufruf: v clrwk( handle);

#### Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| contrl[0] | 3        | v_clrwk            |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |
| contrl[6] | handle   |                    |

## **UPDATE WORKSTATION (VDI 4)**

Mit "UPDATE WORKSTATION" werden die gepufferten Kommandos auf einem Gerät (z.B. einem Drucker) ausgeführt, wobei nach der Ausgabe kein Seitenvorschub stattfindet. Bei Bildschirmtreibern ist diese Funktion unnötig, da Grafikkommandos sofort abgearbeitet werden.

**Deklaration:** void v\_updwk( int handle ); Aufruf: v\_updwk( handle );

#### Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| contrl[0] | 4        | v_updwk            |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |
| contrl[6] | handle   |                    |

#### Bemerkung:

Bei Druckertreibern gibt es die Möglichkeit einen eigenen Buffer auszugeben.

## Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung                  |
|-----------|----------|----------------------------|
| contrl[0] | 4        | v_updwk                    |
| contrl[1] | 1        | Buffer nicht löschen       |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout         |
| contrl[3] | 1        | Einträge in intin          |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout         |
| contrl[6] | handle   |                            |
| intin[01] | buffer   | Anfangsadresse des Buffers |

## **LOAD FONTS (VDI 119)**

Diese Funktion lädt die in ASSIGN.SYS eingetragenen Zeichensätze und gibt deren Anzahl zurück.

**Deklaration:** int vst\_load fonts( int handle, int select );

**Aufruf:** additional = vst load fonts( handle, 0 ):

#### Parameter:

| Variable  | Belegung   | Bedeutung                         |
|-----------|------------|-----------------------------------|
| contrl[0] | 119<br>0   | vst_load_fonts Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0          | Einträge in ptsout                |
| contrl[3] | 1          | Einträge in intin                 |
| contrl[4] | 1 1500000  | Einträge in intout                |
| contrl[6] | handle     |                                   |
| intin[0]  | select     | 0 (reserviert)                    |
| intout[0] | additional | Anzahl der geladenen Zeichensätze |

#### Bemerkung:

Es gibt auch eine Möglichkeit, bei ausgeschaltetem oder nicht vorhandenem GDOS zusätzliche Zeichensätze einzubinden (bei aktivem GDOS versagt diese Methode!).

Es empfiehlt sich folgendes Vorgehen (bei den kursiv gestellten Wörter handelt es sich um Elemente der Zeichensatzstruktur s. Abschnitt 'Der Zeichensatz'):

- -Mittels vq\_gdos abtesten, ob GDOS vorhanden ist. Wenn ja, so rufen Sie vst\_load\_fonts wie oben beschrieben auf. Andernfalls verfahren Sie weiter nach dem folgenden Muster:
- Speicher für den gewünschten Zeichensatz mit der GEMDOS-Funktion Malloc anfordern.
- Den oder die gewünschten Zeichensätze laden.
- Falls ein Zeichensatz im Intel-Format vorliegt (ist in flags vermerkt), so müssen High- und Low-Byte eines Wortes vertauscht werden. Anschließend müssen bei hor\_table, off\_table und dat\_table High- und Low-Word vertauscht werden.
- Anfangsadresse des Zeichensatzes zu hor\_table, off\_table und dat\_table addieren.
- Adresse des nächsten Fontheaders (oder 0, wenn keine weiteren Zeichensätze folgen) in next\_font eintragen.
- Adresse des ersten geladenen Fontheaders in contrl[10..11] eintragen.
- -Speicher für Texteffekt-Buffer mit Malloc anfordern (für große Fonts mindestens 2kB).
- Adresse des Buffers in contrl[7..8] übergeben.
- Halbe Länge des Buffers (in Bytes) in contrl[9] eintragen.
- vst\_load\_fonts aufrufen.

Die so installierten Zeichensätze können wie die von GDOS geladenen behandelt werden.

## **UNLOAD FONTS (VDI 120)**

Der durch die Zeichensätze belegte Speicher wird von "UNLOAD FONTS" freigegeben.

**Deklaration:** void vst\_unload\_fonts( int handle, int select ):

Aufruf: vst\_unload\_fonts( handle, 0);

#### Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| contrl[0] | 120      | vst_unload_fonts   |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |
| contrl[6] | handle   |                    |
| intin[0]  | select   | 0 (reserviert)     |

#### Bemerkung:

Wenn bei nicht vorhandenem bzw. ausgeschaltetem GDOS Zeichensätze eingebunden worden sind, so muß deren Speicher nach Aufruf von vst\_unload\_fonts mit der GEMDOS-Funktion Mfree wieder freigegeben werden.

## **SET CLIPPING RECTANGLE (VDI 129)**

Mit dieser Funktion kann man den Arbeitsbereich der Grafikoperationen begrenzen oder freigeben. Ist der Arbeitsbereich begrenzt worden, so werden überstehende Teile nicht ausgegeben.

**Deklaration:** void vs\_clip( int handle, int clip\_flag, int \*pxyarray );

Aufruf: vs\_clip( handle, clip\_flag, pxyarray );

| Variable                                                      | Belegung                            | Bedeutung                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| contrl[0]<br>contrl[1]<br>contrl[2]<br>contrl[3]<br>contrl[4] | 129<br>2<br>0<br>1                  | vs_clip Einträge in ptsin Einträge in ptsout Einträge in intin Einträge in intout |
| contrl[6]<br>intin[0]<br>ptsin[03]                            | handle<br>clip_flag<br>pxyarray[03] | 0: Clipping aus, 1: Clipping an Arbeitsbereich                                    |

### Bemerkung:

Das Clipping sollte aus Sicherheitsgründen generell eingeschaltet werden, da die Ausgaberoutinen unter Umständen unerwünschterweise sehr schnell große Speicherbereiche überschreiben, was ohne geeignete Systemsoftware zu nur schwer zu lokalisierbaren Fehlerquellen führt.

Wenn der Arbeitsbereich nicht begrenzt werden soll, so ist es ratsam, beim vs\_clip-Aufruf die bei v\_opnvwk erhaltenen Bildschirmausmaße einzustellen. Das Ausschalten des Clipping führt grundsätzlich NICHT zu einer Beschleunigung der Ausgabe.

## 2. Ausgabe-Funktionen

In diesem Abschnitt finden Sie die grafischen Grundfunktionen des VDI.

## **POLYLINE (VDI 6)**

"POLYLINE" zeichnet einen Linienzug. Alle angegebenen Punkte werden nacheinander mit Linien verbunden

Es müssen mindestens zwei Koordinatenpaare übergeben werden.

**Deklaration:** void v\_pline( int handle, int count, int \*pxyarray );

Aufruf: v\_pline( handle, count, pxyarray );

### Parameter:

| Variable     | Belegung     | Bedeutung          |
|--------------|--------------|--------------------|
|              |              |                    |
| contrl[0]    | 6            | v_pline            |
| contrl[1]    | n            | Einträge in ptsin  |
| contrl[2]    | 0            | Einträge in ptsout |
| contrl[3]    | 0            | Einträge in intin  |
| contrl[4]    | 0            | Einträge in intout |
| contrl[6]    | handle       |                    |
| ptsin[02n-1] | pxyarray[02n | -1] Koordinaten    |

## **OUTPUT BEZIER (VDI 6, 13)**

Diese Funktion zeichnet eine ungefüllte Bezierkurve.

**Deklaration:** void v\_bez( int handle, int count, int \*xyarr, char \*bezarr,

int \*extent,int \*totpts, int \*totmoves );

Aufruf: v\_bez( handle, count, xyarr, bezarr, extent, totpts, totmoves );

| Variable                                                      | Belegung               | Bedeutung                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| contrl[0]<br>contrl[1]<br>contrl[2]<br>contrl[3]<br>contrl[4] | 6<br>n<br>2<br>(n+1)/2 | v_bez Einträge in ptsin Einträge in ptsout Einträge in intin Einträge in intout |

| contrl[5]       | 13              | signalisiert v_bez                 |                |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|----------------|
| contrl[6]       | handle          |                                    |                |
| ptsin[02n-1]    | xyarr[02n-1]    | Koordinaten                        |                |
| intin[0(n+1)/2] | 2-1] bezarr[0n- | 1] Punkttypen                      |                |
| intout[0]       | totpts          | Anzahl der berechneten Punk        | te             |
| intout[1]       | totmoves        | Anzahl der Unterbrechungen         | im Linienzug   |
| intout[25]      | reserviert      | Property will be a most fear to be |                |
| ptsout[03]      | extent[03]      | Koordinaten des umschließer        | nden Rechtecks |

#### Bedeutung der Punkttypen:

Bit 0: Startpunkt eines 4-Punkte Beziersegments (2 Ankerpunkte und zwei Richtungspunkte). Der Endpunkt eines Beziersegments kann auch der Startpunkt des nächsten Beziers sein - er kann aber kein "jump point" sein.

Bit 1: "jump point". Dieser Punkt und der vorhergehende werden nicht verbunden. Nützlich um Enklaven oder Exklaven zu zeichnen.

Bit 2-7 sind undefiniert. Ist im Punkttyp Bit 0 gelöscht, verhält sich die Bezierfunktion wie eine Polyline-Funktion mit der Erweiterung, über den "jump point" Enklaven oder Exklaven zeichnen zu können.

### Bemerkung:

Die im Byte-Array bezarr übergebenen Punkttypen werden vom Binding im Intel-Format im intin[] abgelegt (d.h. bezarr[0] liegt im Low-Byte von intin[0], bezarr[1] im High-Byte von intin[0]), um Kompatibilität zum PC-GEM zu gewährleisten.

## **POLYMARKER (VDI 7)**

Diese Funktion zeichnet Marker an den angegebenen Stellen.

**Deklaration:** void v\_pmarker( int handle, int count, int \*pxyarray ); **Aufruf:** v\_pmarker( handle, count, pxyarray );

| Variable     | Belegung     | Bedeutung          |
|--------------|--------------|--------------------|
| contrl[0]    | 7            | v_pmarker          |
| contrl[1]    | n            | Einträge in ptsin  |
| contrl[2]    | 0            | Einträge in ptsout |
| contrl[3]    | 0            | Einträge in intin  |
| contrl[4]    | 0            | Einträge in intout |
| contrl[6]    | handle       |                    |
| ptsin[02n-1] | pxyarray[02n | -1] Koordinaten    |

## TEXT (VDI 8)

"TEXT" gibt eine Zeichenkette mit Attributen aus.

**Deklaration:** void v\_gtext( int handle, int x, int y, char \*string );

Aufruf: v\_gtext( handle, x, y, string );

#### Parameter:

| Variable    | Belegung     | Bedeutung          |
|-------------|--------------|--------------------|
|             |              |                    |
| contrl[0]   | 8            | v_gtext            |
| contrl[1]   | 1            | Einträge in ptsin  |
| contrl[2]   | 0            | Einträge in ptsout |
| contrl[3]   | n            | Einträge in intin  |
| contrl[4]   | 0            | Einträge in intout |
| contrl[6]   | handle       |                    |
| intin[0n-1] | string[0n-1] | Zeichenkette       |
| ptsin[0] x  |              |                    |
| ptsin[1] y  |              |                    |

## **FILLED AREA (VDI 9)**

Durch "FILLED AREA" wird eine beliebige, gefüllte Fläche gezeichnet.

**Deklaration:** void v\_fillarea( int handle, int count, int \*pxyarray );

Aufruf: v\_fillarea( handle, count, pxyarray );

#### Parameter:

| Variable     | Belegung      | Bedeutung          |
|--------------|---------------|--------------------|
| contrl[0]    | 9             | v_fillarea         |
| contrl[1]    | n             | Einträge in ptsin  |
| contrl[2]    | 0             | Einträge in ptsout |
| contrl[3]    | 0             | Einträge in intin  |
| contrl[4]    | 0             | Einträge in intout |
| contrl[6]    | handle        | and the same       |
| ptsin[02n-1] | pxyarray[02n- | -1] Koordinaten    |

### Bemerkung:

Im ATARI-VDI wird bei ausgeschalteter Umrandung bei der Ausgabe eines Rechtecks die Y1-Koordinate erhöht und die Y2-Koordinate verringert, so daß das Rechteck insgesamt um 2 Zeilen kleiner wird.

Dieser Fehler wird vom NVDI aus Kompatibilitätsgründen nachgebildet. Da ihn nicht alle Treiber nachbilden, bietet es sich zum Zeichnen eines Rechtecks an, die Funktion "BAR" aufzurufen, was ohnehin schneller ist.

# **OUTPUT FILLED BEZIER (VDI 9, 13)**

Diese Funktion zeichnet eine gefüllte Bezierkurve.

**Deklaration:** void v\_bez\_fill( int handle, int count, int \*xyarr, char \*bezarr,

int \*extent,int \*totpts, int \*totmoves );

**Aufruf:** v\_bez\_fill( handle, count, xyarr, bezarr, extent, totpts,totmoves );

#### Parameter:

| Variable       | Belegung        | Bedeutung                                |
|----------------|-----------------|------------------------------------------|
| contrl[0]      | 9               | v_bez_fill                               |
| contrl[1]      | n               | Einträge in ptsin                        |
| contrl[2]      | 2               | Einträge in ptsout                       |
| contrl[3]      | (n+1)/2         | Einträge in intin                        |
| contrl[4]      | 6               | Einträge in intout                       |
| contrl[5]      | 13              | signalisiert v_bez_fill                  |
| contrl[6]      | handle          |                                          |
| ptsin[02n-1]   | xyarr[02n-1]    | Koordinaten                              |
| intin[0(n+1)/2 | 2-1] bezarr[0n- | 1] Punkttypen                            |
| intout[0]      | totpts          | Anzahl der berechneten Punkte            |
| intout[1]      | totmoves        | Anzahl der Unterbrechungen im Linienzug  |
| intout[25]     | reserviert      |                                          |
| ptsout[03]     | extent[03]      | Koordinaten des umschließenden Rechtecks |

## Bedeutung der Punkttypen:

**Bit 0:** Startpunkt eines 4-Punkte Beziersegments (2 Ankerpunkte und zwei Richtungspunkte). Der Endpunkt eines Beziersegments kann auch der Startpunkt des nächsten Beziers sein - er kann aber kein "jump point" sein.

**Bit 1:** "jump point". Dieser Punkt und der vorhergehende werden nicht verbunden. Nützlich um Enklaven oder Exklaven zu zeichnen.

Bit 2-7 sind undefiniert. Ist im Punkttyp Bit 0 gelöscht, verhält sich die Bezierfunktion wie eine "FILLED AREA"-Funktion mit der Erweiterung über den "jump point" Enklaven oder Exklaven zeichnen zu können.

## Bemerkung:

Die im Byte-Array bezarr übergebenen Punkttypen werden vom Binding im Intel-Format im intin[] abgelegt (d.h. bezarr[0] liegt im Low-Byte von intin[0], bezarr[1] im High-Byte von intin[0]), um Kompatibilität zum PC-GEM zu gewährleisten.

# CONTOUR FILL (VDI 103)

Diese Funktion füllt vom Startpunkt aus eine Fläche, wobei diese Fläche durch den Bildrand oder eine andere Farbe begrenzt wird. Von vielen (Drucker-) Treibern wird "CONTOUR FILL" nicht unterstützt.

**Deklaration:** void v contourfill(int handle, int x, int y, int index);

Aufruf: v\_contourfill( handle, x, y index );

#### Parameter:

| Belegung | Bedeutung                                  |
|----------|--------------------------------------------|
| 103      | v contourfill                              |
| 103      | _                                          |
| I        | Einträge in ptsin                          |
| 0        | Einträge in ptsout                         |
| 1        | Einträge in intin                          |
| 0        | Einträge in intout                         |
| handle   |                                            |
| index    | Farbindex                                  |
| X        |                                            |
| У        |                                            |
|          | 103<br>1<br>0<br>1<br>0<br>handle<br>index |

# **FILL RECTANGLE (VDI 114)**

"FILL RECTANGLE" zeichnet ein ausgefülltes Rechteck ohne Umrahmung.

**Deklaration:** void vr\_recfl( int handle, int \*pxyarray );

Aufruf: vr\_recfl( handle, pxyarray );

| Variable  | Belegung     | Bedeutung          |
|-----------|--------------|--------------------|
| contrl[0] | 114          | vr_recfl           |
| contrl[1] | 2            | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0            | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0            | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0            | Einträge in intout |
| contrl[6] | handle       |                    |
| ptsin[03] | pxyarray[03] | Koordinaten        |

## GENRALIZED DRAWING PRIMITIVE (VDI 11)

## **BAR (VDI 11, GDP 1)**

Von dieser Funktion wird ein ausgefülltes Rechteck gezeichnet. Im Gegensatz zu "FILL RECTANGLE" wird eine Umrahmung ausgegeben.

**Deklaration:** void v\_bar( int handle, int \*pxyarray );

Aufruf: v bar( handle, pxyarray );

#### Parameter:

| Variable  | Belegung     | Bedeutung          |
|-----------|--------------|--------------------|
|           |              |                    |
| contrl[0] | 11           | GDP                |
| contrl[1] | 2            | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0            | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0            | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0            | Einträge in intout |
| contrl[5] | 1            | v_bar              |
| contrl[6] | handle       |                    |
| ptsin[03] | pxyarray[03] | Koordinaten        |

## **ARC (VDI 11, GDP 2)**

"ARC" zeichnet einen Kreisbogen, dessen Start- und Endwinkel in 1/10 Grad von 0 bis 3600 angegeben werden.

**Deklaration:** void v\_arc( int handle, int x, int y, int radius, int begang, int endang ); **Aufruf:** v\_arc( handle, x, y, radius, begang, endang );

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| contrl[0] | 11       | GDP                |
| contrl[1] | 4        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 2        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |
| contrl[5] | 2        | v_arc              |
| contrl[6] | handle   |                    |

| intin[0] | begang | Startwinkel |
|----------|--------|-------------|
| intin[1] | endang | Endwinkel   |
| ptsin[0] | X      |             |
| ptsin[1] | У      |             |
| ptsin[6] | radius | Radius      |

# PIE (VDI 11, GDP 3)

Diese Funktion zeichnet einen Kreisflächenausschnitt. Die Winkel werden in 1/10 Grad von 0 bis 3600 angegeben.

**Deklaration:** void v\_pieslice( int handle, int x, int y, int radius,int begang, int endang );

**Aufruf:** v\_pieslice( handle, x, y, radius, begang, endang );

#### Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| contrl[0] | 11       | GDP                |
| contrl[1] | 4        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 2        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |
| contrl[5] | 3        | v_pieslice         |
| contrl[6] | andle    |                    |
| intin[0]  | begang   | Startwinkel        |
| intin[1]  | endang   | Endwinkel          |
| ptsin[0]  | х        |                    |
| ptsin[1]  | У        |                    |
| ptsin[6]  | radius   | Radius             |
|           |          |                    |

## CIRCLE (VDI 11, GDP 4)

Die Funktion "CIRCLE" zeichnet eine Kreisfläche.

**Deklaration:** void v\_circle( int handle, int x, int y, int radius );

Aufruf: v\_circle( handle, x, y, radius );

| Variable   | Belegung | Bedeutung          |
|------------|----------|--------------------|
| contrl[0]  | 11       | GDP                |
| contrl[1]  | 3        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2]  | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3]  | 2        | Einträge in intin  |
| contrl[4]  | 0        | Einträge in intout |
| contrl[5]  | 4        | v_circle           |
| contrl[6]  | handle   |                    |
| intin[0] b | egang    | Startwinkel        |
| intin[1]   | endang   | Endwinkel          |
| ptsin[0]   | х        |                    |
| ptsin[1]   | У        |                    |
| ptsin[4]   | radius   | Radius             |
|            |          |                    |

# ELLIPSE (VDI 11, GDP 5)

Diese Funktion zeichnet eine Ellipsenfläche.

**Deklaration:** void v\_ellipse( int handle, int x, int y, int xradius,int yradius );

**Aufruf:** v\_ellipse( handle, x, y, xradius, yradius );

| Variable  | Belegung | Bedeutung                       |
|-----------|----------|---------------------------------|
| contrl[0] | 11       | GDP                             |
| contrl[1] | 2        | Einträge in ptsin               |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout              |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin               |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout              |
| contrl[5] | 5        | v_ellipse                       |
| contrl[6] | handle   |                                 |
| ptsin[0]  | X        |                                 |
| ptsin[1]  | У        |                                 |
| ptsin[2]  | xradius  | Radius in horizontaler Richtung |
| ptsin[3]  | yradius  | Radius in vertikaler Richtung   |

## **ELLIPTICAL ARC (VDI 11, GDP 6)**

"ELLIPTICAL ARC" zeichnet einen Ellipsenbogenausschnitt. Die Winkelangabe erfolgt in 1/10 Grad von 0 bis 3600.

**Deklaration:** void v\_ellarc( int handle, int x, int y, int xradius,int yradius, int begang, int endang ); **Aufruf:** v\_ellarc( handle, x, y, xradius, yradius, begang, endang );

#### Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung                       |  |
|-----------|----------|---------------------------------|--|
| contrl[0] | 11       | GDP                             |  |
| contrl[1] | 2        | Einträge in ptsin               |  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout              |  |
| contrl[3] | 2        | Einträge in intin               |  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout              |  |
| contrl[5] | 6        | v_ellarc                        |  |
| contrl[6] | handle   |                                 |  |
| intin[0]  | begang   | Startwinkel                     |  |
| intin[1]  | endang   | Endwinkel                       |  |
| ptsin[0]  | X        |                                 |  |
| ptsin[1]  | Y        |                                 |  |
| ptsin[2]  | xradius  | Radius in horizontaler Richtung |  |
| ptsin[3]  | yradius  | Radius in vertikaler Richtung   |  |
| 1 [-]     | ,        | Activa del appendicione         |  |

# **ELLIPTICAL PIE (VDI 11, GDP 7)**

Die Funktion "ELLIPTICAL PIE" zeichnet einen Ellipsenflächenausschnitt. Die Angabe der Winkel geschieht in Zehntelgrad von 0 bis 3600.

**Deklaration:** void v\_ellpie( int handle, int x, int y, int xradius, int yradius, int begang, int endang ); **Aufruf:** v\_ellpie( handle, x, y, xradius, yradius, begang, endang );

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |  |
|-----------|----------|--------------------|--|
| contrl[0] | 11       | GDP                |  |
| contrl[1] | 2        | Einträge in ptsin  |  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |  |
| contrl[3] | 2        | Einträge in intin  |  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |  |

| contrl[5] | 7       | v_ellpie                        |
|-----------|---------|---------------------------------|
| contrl[6] | handle  | . (0 100 11                     |
| intin[0]  | begang  | Startwinkel                     |
| intin[1]  | endang  | Endwinkel                       |
| ptsin[0]  | X       |                                 |
| ptsin[1]  | у       |                                 |
| ptsin[2]  | xradius | Radius in horizontaler Richtung |
| ptsin[3]  | yradius | Radius in vertikaler Richtung   |
|           |         |                                 |

## **ROUNDED RECTANGLE (VDI 11, GDP 8)**

Ein Rechteck mit gerundeten Ecken wird gezeichnet.

**Deklaration:** void v\_rbox ( int handle, int \*pxyarray ); **Aufruf:** v\_rbox( handle, pxyarray );

### Parameter:

| contrl[2] 0 Einträge in pts contrl[3] 0 Einträge in int contrl[4] 0 Einträge in int contrl[5] 8 v_rbox contrl[6] handle | Variable               | Belegung | Bedeutung                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------|
| contrl[2] 0 Einträge in pts contrl[3] 0 Einträge in int contrl[4] 0 Einträge in int contrl[5] 8 v_rbox contrl[6] handle |                        |          |                                         |
| contrl[3] 0 Einträge in int<br>contrl[4] 0 Einträge in int<br>contrl[5] 8 v_rbox<br>contrl[6] handle                    |                        |          | Einträge in ptsin                       |
| contrl[4] 0 Einträge in int<br>contrl[5] 8 v_rbox<br>contrl[6] handle                                                   |                        | 0        | Einträge in ptsout<br>Einträge in intin |
| contrl[6] handle                                                                                                        | contrl[4]              | 0        | Einträge in intout                      |
|                                                                                                                         |                        | 0        | v_rbox                                  |
| pisinto5] payarrayto5] Koorumaten                                                                                       | contrl[6]<br>ptsin[03] |          | Koordinaten                             |

# FILLED ROUNDED RECTANGLE (VDI 11, GDP 9)

Diese Funktion zeichnet ein ausgefülltes, abgerundetes Reckteck.

**Deklaration:** void  $v_rfbox$  ( int handle, int \*pxyarray );

Aufruf: v\_rfbox( handle, pxyarray );

| Variable            | Belegung | Bedeutung                |
|---------------------|----------|--------------------------|
| contrl[0] contrl[1] | 11<br>2  | GDP<br>Einträge in ptsin |

| contrl[2] | 0            | Einträge in ptsout |  |
|-----------|--------------|--------------------|--|
| contrl[3] | 0            | Einträge in intin  |  |
| contrl[4] | 0 –          | Einträge in intout |  |
| contrl[5] | 9            | v_rfbox            |  |
| contrl[6] | handle       |                    |  |
| ptsin[03] | pxyarray[03] | Koordinaten        |  |
|           |              |                    |  |

#### Bemerkung:

Im ATARI-VDI ist bei ausgeschalteter Umrahmung die Höhe um 2 Pixel kleiner als angegeben (das beruht auf einem Fehler in v\_fillarea). Dieser Fehler wird von NVDI nicht unterstützt.

# **JUSTIFIED GRAPHICS TEXT (VDI 11, GDP 10)**

"JUSTIFIED GRAPHICS TEXT" ermöglicht die Ausgabe einer Zeichenkette mit Attributen und Dehnung oder Stauchung auf die gewünschte Länge.

Es können entweder Wort- oder Zeichenzwischenräume gedehnt werden.

**Deklaration:** void v\_justified( int handle,int x, int y, char \*string,int length, int word\_space, int char\_space );

**Aufruf:** v\_justified( handle, x, y, string, length, word\_space,char\_space );

### Parameter:

| Variable    | Belegung      | Bedeutung                       |
|-------------|---------------|---------------------------------|
|             |               |                                 |
| contrl[0]   | 11            | GD                              |
| contrl[1]   | 2             | Einträge in ptsin               |
| contrl[2]   | 0             | Einträge in ptsout              |
| contrl[3]   | n+2           | Einträge in intin               |
| contrl[4]   | 0             | Einträge in intout              |
| contrl[5]   | 10            | v_justified                     |
| contrl[6]   | handle        | LIPL windpose ground and street |
| intin[0]    | word_space <> | 0: Wortzwischenräume dehnen     |
| intin[1]    | char_space <> | 0: Zeichenzwischenräume dehnen  |
| intin[2n+1] | string[0n-1]  |                                 |
| ptsin[0]    | X             |                                 |
| ptsin[1]    | y             |                                 |
| ptsin[2]    | ~             | ale Textlänge in Pixeln         |
| 1           |               |                                 |

## Bemerkung:

Das ATARI-VDI zerstört contrl[3] - ein Unding, da Gerätetreiber die Eingabeparameter nicht verändern dürfen.

## **ENABLE BEZIER CAPABILITIES (VDI 11, GDP 13)**

Diese Funktion schaltet die Bezierfunktionen ein.

**Deklaration:** int v\_bez\_on( int handle ); **Aufruf:** retval = v\_bez\_on( handle );

#### Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung                                 |
|-----------|----------|-------------------------------------------|
|           |          |                                           |
| contrl[0] | 11       | GDP .                                     |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin                         |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout                        |
| contrl[3] | 1        | Einträge in intin - signalisiert v_bez_on |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout                        |
| contrl[5] | 13       | v_bez_on                                  |
| contrl[6] | handle   |                                           |
| intout[0] | retval   | Beziertiefe                               |

#### Bedeutung von retval:

<retval> kann einen Wert von 0 bis 7 annehmen, der ein Maß für die Kurvenqualität darstellt.

0: minimale Qualität

7: maximale Qualität

## Bemerkungen;

Da die Beziergenerierung je nach GDOS unterschiedlich sein kann, sind Rückschlüsse auf die Linienanzahl, wie sie z.B. in der GEM/3-Doku gemacht werden, unzuverlässig. Sinnvoller ist es, die Qualität der Bezierkurve aus dem Rückgabewert der Funktion  $v\_bez\_qual()$  zu ermitteln und den Rückgabewert von  $v\_bez\_on()$  nur zu benutzen, um eine vorhandene Bezierunterstützung zu ermitteln (s. Programmiertips).

Unter PC-GEM oder anderen bekannten GDOSsen mit Bezierunterstützung schaltet diese Funktion die Bezierfunktionen für alle Gerätetreiber ein (d.h. sämtliche "POLYLINE"-Aufrufe werden als "BEZIER"-Aufrufe, sämtliche "FILLED AREA"-Aufrufe als "FILLED BEZIER"-Aufrufe behandelt). Dieser Design-Fehler kann im Zusammenhang mit Accessories, spätestens jedoch im Multitasking-Betrieb zu Problemen führen.

Um diese Probleme zu vermeiden, sollten Sie diese Funktion mit einem korrespondiererden  $v\_bez\_off()$  um jeden Bezieraufruf schachteln (und beten, daß zwischendurch kein Taskswitch auftritt) oder sie verlassen sich auf ein undokumentiertes Feature:

Alle derzeit bekannten GDOSse mit Bezier-Unterstützung (auch die PC-GEM GDOSse) können die Bezierfunktionen  $v\_bez()$  und  $v\_bez\_fill()$  von den Funktionen  $v\_pline()$  und  $v\_fillarea()$  durch die Parameter contrl[3] und contrl[5] unterscheiden, so daß man auf den Aufruf von  $v\_bez\_on()$  und  $v\_bez\_on()$  vollkommen verzichten kann.

NVDI ist ebenfalls in der Lage die Bezierfunktionen anhand von contrl[3] und contrl[5]

eindeutig zu identifizieren und vermeidet die oben geschilderten Probleme mit  $v\_bez\_on()/v\_bez\_off()$  dadurch, daß diese Funktionen nur die mit <handle> angesprochene (virtuelle) Workstation beeinflussen.

# **DISABLE BEZIER CAPABILITIES (VDI 11, GDP 13)**

Diese Funktion schaltet die Bezierfunktionen aus.

**Deklaration:** void v\_bez\_off( int handle );

Aufruf: v bez off( handle );

#### PARAMETER:

| Variable  | Belegung | Bedeutung                                  |
|-----------|----------|--------------------------------------------|
| contrl[0] | 11       | GDP                                        |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin                          |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout                         |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin - signalisiert v_bez_off |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout                         |
| contrl[5] | 13       | v_bez_off                                  |
| contrl[6] | handle   |                                            |
|           |          |                                            |

## 3. Attribut-Funktionen

Mit den folgenden Funktionen können Füll-, Linien-, Marker-, Text- und Verknüpfungsattribute eingestellt werden.

# **SET WRITING MODE (VDI 32)**

Diese Funktion wählt die Verknüpfung der Grafikoperationen aus. Bei Übergabe eines nicht vorhandenen Modus wird Modus 1 (REPLACE) angewählt.

**Deklaration:** int vswr\_mode( int handle, int mode ); **Aufruf:** set\_mode = vswr\_mode( handle, mode );

#### Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung                      |
|-----------|----------|--------------------------------|
|           |          |                                |
| contrl[0] | 32       | vswr_mode                      |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin              |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout             |
| contrl[3] | 1        | Einträge in intin              |
| contrl[4] | 1        | Einträge in intout             |
| contrl[6] | handle   |                                |
| intin[0]  | mode     | gewünschter Verknüpfungsmodus  |
| intout[0] | set_mode | ausgewählter Verknüpfungsmodus |

#### Bedeutung von mode:

- 1: (REPLACE) Alles, was sich unter dem Grafik-Element befindet wird überdeckt.
- (TRANSPARENT) Nur die gesetzen Pixel des Grafik-Elementes überdecken den Hintergrund.
- 3: (XOR bzw. EOR) Wenn das Pixel des Grafik-Elementes und das darunterliegende Pixel die gleiche Farbe haben, so erscheint kein Punkt. Andernfalls wird der Punkt gesetzt.
- 4: (REV. TRANSPARENT) Die nicht gesetzten Pixel des Grafik-Elementes überdecken den Hintergrund.

# **SET COLOR REPRESENTATION (VDI 14)**

Mit dieser Funktion kann man die Farbabstufung einer Farbnummer festlegen. Die Intensität von Rot, Grün und Blau wird jeweils in Promille (0-1000) angegeben.

**Deklaration:** void vs\_color( int handle, int index, int \*rgb\_in );

**Aufruf:** vs\_color( handle, index, rgb\_in );

#### Parameter:

| Variable  | Belegung   | Bedeutung                            |
|-----------|------------|--------------------------------------|
| contrl[0] | 14         | vs_color                             |
| contrl[1] | 0          | Einträge in ptsin                    |
| contrl[2] | 0          | Einträge in ptsout                   |
| contrl[3] | 4          | Einträge in intin                    |
| contrl[4] | 0          | Einträge in intout                   |
| contrl[6] | handle     |                                      |
| intin[0]  | index      | Farbnummer                           |
| intin[13] | rgb_in[02] | Farbintensitäten von Rot, Grün, Blau |
|           |            |                                      |

#### Bemerkung:

Diese Funktion kann nur sinnvolleingesetzt werden, wenn eine "Color lookup-table"-Unterstützung vorhanden ist (was man über vq\_extnd() erfragen kann).

## **SET POLYLINE LINE TYPE (VDI 15)**

Mit "SET POLYLINE LINE TYPE" kann man den Linientyp festlegen. Wenn der gewünschte Linientyp nicht einstellbar ist, so wird der Linientyp 1 (durchgehende Linie) eingestellt.

**Deklaration:** int vsl\_type( int handle, int style ); **Aufruf:** set\_type = vsl\_type( handle, style );

| Variable  | Belegung | Bedeutung              |
|-----------|----------|------------------------|
| contrl[0] | 15       | vsl_type               |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin      |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout     |
| contrl[3] | 1        | Einträge in intin      |
| contrl[4] | 1        | Einträge in intout     |
| contrl[6] | handle   |                        |
| intin[0]  | style    | gewünschter Linientyp  |
| intout[0] | set_type | ausgewählter Linientyp |
|           |          |                        |

#### Bedeutung von style:

1: %111111111111111 (durchgehende Linie)

2: %11111111111110000 (langer Strich)

3: %1110000011100000 (Punkte)

4: %1111111100011000 (Strich, Punkt)

5: %1111111100000000 (Strich)

6: %1111000110011000 (Strich, Punkt, Punkt)

7: benutzerdefiniert (vsl\_udsty)

## **SET USER-DEFINED LINE STYLE PATTERN (VDI 113)**

Mit dieser Funktion legt man den benutzerdefinierten Linientyp von "SET POLYLINE LINE TYPE" fest.

Das höchstwertige Bit des Linienmusters ist der erste Punkt der Linie.

**Deklaration:** void vsl\_udsty( int handle, int pattern );

Aufruf: vsl\_udsty( handle, pattern );

#### Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung                        |
|-----------|----------|----------------------------------|
| contrl[0] | 113      | vsl_udsty                        |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin                |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout               |
| contrl[3] | 1        | Einträge in intin                |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout               |
| contrl[6] | handle   |                                  |
| intin[0]  | pattern  | benutzerdefiniertes Linienmuster |
|           |          |                                  |

## **SET POLYLINE LINE WIDTH (VDI 16)**

Diese Funktion setzt die Linienbreite, wobei nur ungerade Werte eingestellt werden (ggf. wird auf den nächstkleineren Wert gerundet).

**Deklaration:** int vsl\_width( int handle, int width ); **Aufruf:** set width = vsl\_width( handle, width );

| Variable                           | Belegung                     | Bedeutung                                        |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| contrl[0]                          | 16                           | vsl_width Einträge in ptsin                      |
| contrl[2]                          | 1                            | Einträge in ptsout                               |
| contrl[3]                          | 0                            | Einträge in intin<br>Einträge in intout          |
| contrl[6]<br>ptsin[0]<br>ptsout[0] | handle<br>width<br>set_width | gewünschte Linienbreite ausgewählte Linienbreite |
|                                    |                              |                                                  |

#### Bemerkung:

Die Linienbreite orientiert sich immer an der horitontalen Pixelgröße.

## **SET POLYLINE COLOR INDEX (VDI 17)**

Die Linienfarbe wird gesetzt. Bei ungültigem Farbindex wird der Farbindex 1 gesetzt.

**Deklaration:** int vsl\_color( int handle, int color\_index ); **Aufruf:** set color = vsl\_color( handle, color\_index );

| Variable  | Belegung    | Bedeutung               |
|-----------|-------------|-------------------------|
| contrl[0] | 17          | vsl_color               |
| contrl[1] | 0           | Einträge in ptsin       |
| contrl[2] | 0           | Einträge in ptsout      |
| contrl[3] | 1           | Einträge in intin       |
| contrl[4] | 1           | Einträge in intout      |
| contrl[6] | handle      |                         |
| intin[0]  | color_index | gewünschte Linienfarbe  |
| intout[0] | set_color   | ausgewählte Linienfarbe |

## **SET POLYLINE END STYLES (VDI 108)**

Das Aussehen der Linienenden wird mit "SET POLYLINE END STYLES" bestimmt. Bei ungültigen Angaben wird das betreffende Linienende eckig.

**Deklaration:** void vsl\_ends( int handle, int beg\_style, int end\_style );

Aufruf: vsl\_ends( handle, beg\_style, end\_style );

#### Parameter:

| Variable  | Belegung  | Bedeutung                  |
|-----------|-----------|----------------------------|
| contrl[0] | 108       | vsl_ends                   |
| contrl[1] | 0         | Einträge in ptsin          |
| contrl[2] | 0         | Einträge in ptsout         |
| contrl[3] | 2         | Einträge in intin          |
| contrl[4] | 0         | Einträge in intout         |
| contrl[6] | handle    |                            |
| intin[0]  | beg_style | Aussehen des Linienanfangs |
| intin[1]  | end_style | Aussehen des Linienendes   |

### Bedeutung von beg\_style und end\_style:

0: eckig

1: Pfeil

2: abgerundet

# **SET POLYMARKER TYPE (VDI 18)**

Mit dieser Funktion wird der gewünschte Marker ausgewählt. Im Fall einer fehlerhaften Markernummer wird Markertyp 3 benutzt.

**Deklaration:** int vsm\_type( int handle, int symbol );

**Aufruf**: set\_type = vsm\_type( handle, symbol );

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| contrl[0] | 18       | vsm_type           |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 1        | Einträge in intin  |
|           |          |                    |

| contrl[4] | 1        | Einträge in intout     |
|-----------|----------|------------------------|
| contrl[6] | handle   |                        |
| intin[0]  | symbol   | gewünschter Markertyp  |
| intout[0] | set_type | ausgewählter Markertyp |

### **Bedeutung von symbol:**

- 1: Punkt
- 2: Plus
- 3: Sternchen
- 4: Quadrat
- 5: Kreuz
- 6: Raute

## **SET POLYMARKER HEIGHT (VDI 19)**

Die Markergröße kann mittels "SET POLYMARKER HEIGHT" eingestellt werden. Falls die eingestellte Höhe nicht existiert, wird die nächstkleinere Höhe eingestellt.

**Deklaration:** int vsm\_height( int handle, int height ); **Aufruf:** set\_height = vsm\_height( handle, height );

### Parameter:

| Variable  | Belegung   | Bedeutung                |
|-----------|------------|--------------------------|
| contrl[0] | 19         | vsm_height               |
| contrl[1] |            | Einträge in ptsin        |
| contrl[2] | 1          | Einträge in ptsout       |
| contrl[3] | 0          | Einträge in intin        |
| contrl[4] | 0          | Einträge in intout       |
| contrl[6] | handle     |                          |
| ptsin[1]  | height     | gewünschte Markerhöhe    |
| ptsout[0] | set_width  | ausgewählte Markerbreite |
| ptsout[1] | set_height | ausgewählte Markerhöhe   |

# **SET POLYMARKER COLOR INDEX (VDI 20)**

Diese Funktion setzt die Farbe der Marker. Bei ungültigem Farbindex wird der Farbindex 1 gesetzt.

**Deklaration:** int vsm\_color( int handle, int color\_index ); **Aufruf:** set\_color = vsm\_color( handle, color\_index );

| Variable  | Belegung    | Bedeutung               |
|-----------|-------------|-------------------------|
| contrl[0] | 20          | vsm_color               |
| contrl[1] | 0           | Einträge in ptsin       |
| contrl[2] | 0           | Einträge in ptsout      |
| contrl[3] | 1           | Einträge in intin       |
| contrl[4] | 1           | Einträge in intout      |
| contrl[6] | handle      |                         |
| intin[0]  | color_index | gewünschte Markerfarbe  |
| intout[0] | set_color   | ausgewählte Markerfarbe |

# **SET CHARACTER HEIGHT, ABSOLUTE MODE (VDI 12)**

Die Zeichenhöhe von der Basislinie bis zur Zeichenzellenobergrenze kann mit dieser Funktion festgelegt werden. Sofern kein Font in der gewünschten Höhe vorhanden ist, wird auf die gewünschte Höhe vergrößert oder verkleinert.

**Deklaration:** void vst\_height(int handle, int height, int \*char\_width, int \*char\_height, int \*cell\_width, int \*cell\_height);

Aufruf: vst\_height( handle, height, &char\_width, &char\_height,&cell\_width, &cell\_height );

| Variable  | Belegung    | Bedeutung                       |
|-----------|-------------|---------------------------------|
| contrl[0] | 12          | vst_height                      |
| contrl[1] | 1           | Einträge in ptsin               |
| contrl[2] | 2           | Einträge in ptsout              |
| contrl[3] | 0           | Einträge in intin               |
| contrl[4] | 0           | Einträge in intout              |
| contrl[6] | handle      |                                 |
| ptsin[1]  | height      | gewünschte Zeichenhöhe          |
| ptsout[0] | char_width  | ausgewählte Zeichenbreite       |
| ptsout[1] | char_height | ausgewählte Zeichenhöhe         |
| ptsout[2] | cell_width  | ausgewählte Zeichenzellenbreite |
| ptsout[3] | cell_height | ausgewählte Zeichenzellenhöhe   |
|           |             |                                 |

## **SET CHARACTER HEIGHT, POINTS MODE (VDI 107)**

Mit "SET CHARACTER HEIGHT, POINTS MODE" kann die Zeichenzellengröße in Punkten (1/72") festgelegt werden.

Diese Funktion sucht den Zeichensatz heraus, der in einfacher oder doppelter Vergrößerung kleiner oder gleich der gewünschten Höhe ist (den Satz gleich noch mal durchlesen!).

### Beispiel:

Der Systemzeichensatz liegt in Höhen von 8,9 und 10 Punkten vor. Wenn man nun vst\_point eine Höhe von 19 Punkten übergibt, so wird vom Gerätetreiber eine Höhe von 18 Punkten eingestellt und der 9-Punkt-Font wird in doppelter Vergrößerung ausgegeben. Wird vst\_point eine Höhe von 7 Punkten übergeben, so wird der 8-Punkt-Font selektiert, da er der kleinste vorhandene Font ist.

**Deklaration:** int vst\_point( int handle, int point, int \*char\_width, int \*char\_height, int \*cell\_width, int \*cell\_height);

**Aufruf:** set\_point = vst\_point( handle, point, &char\_width, &char\_height, &cell\_width, &cell\_height);

### Parameter:

| Variable  | Belegung    | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| contrl[0] | 107         | vst_point                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| contrl[1] | 0           | Einträge in ptsin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| contrl[2] | 2           | Einträge in ptsout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| contrl[3] | 1           | Einträge in intin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| contrl[4] | 1           | Einträge in intout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| contrl[6] | handle      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| intin[0]  | point       | gewünschte Zeichenzellenhöhe (1/72")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| intout[0] | set_point   | ausgewählte Zeichenzellenhöhe (1/72")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ptsout[0] | char_width  | ausgewählte Zeichenbreite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ptsout[1] | char_height | ausgewählte Zeichenhöhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ptsout[2] | cell_width  | ausgewählte Zeichenzellenbreite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ptsout[3] | cell_height | ausgewählte Zeichenzellenhöhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |             | Charles and the Authorite and the Control of the Co |

# **SET CHARACTER BASELINE VECTOR (VDI 13)**

Mit dieser Funktion kann man die Textdrehung in 1/10 Grad einstellen. Die meisten Gerätetreiber (auch die Bildschirmtreiber des NVDI) erlauben jedoch nur eine Rotation in 90 Grad-Schritten.

**Deklaration:** int vst\_rotation( int handle, int angle ); **Aufruf:** set\_baseline = vst\_rotation( handle, angle );

| Variable  | Belegung     | Bedeutung                    |
|-----------|--------------|------------------------------|
| contrl[0] | 13           | vst_rotation                 |
| contrl[1] | 0            | Einträge in ptsin            |
| contrl[2] | 0            | Einträge in ptsout           |
| contrl[3] | 1            | Einträge in intin            |
| contrl[4] | 1            | Einträge in intout           |
| contrl[6] | handle       |                              |
| intin[0]  | angle        | gewünschter Rotationswinkel  |
| intout[0] | set_baseline | ausgewählter Rotationswinkel |

## **SET TEXT FACE (VDI 21)**

Diese Funktion wählt - sofern vorhanden - einen Zeichensatz aus.

**Deklaration:** int vst\_font( int handle, int font ); **Aufruf:** set font = vst\_font( handle, font);

## Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung                |
|-----------|----------|--------------------------|
| contrl[0] | 21       | vst_font                 |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin        |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout       |
| contrl[3] | 1        | Einträge in intin        |
| contrl[4] | 1        | Einträge in intout       |
| contrl[6] | handle   |                          |
| intin[0]  | font     | gewünschter Zeichensatz  |
| intout[0] | set_font | ausgewählter Zeichensatz |

# **SET GRAPHIC TEXT COLOR INDEX (VDI 22)**

Diese Funktion setzt die Farbe des Textes. Bei ungültigem Farbindex wird der Farbindex 1 gesetzt.

**Deklaration:** int vst\_color( int handle, int color\_index ); **Aufruf:** set\_color = vst\_color( handle, color\_index );

| Variable  | Belegung    | Bedeutung             |
|-----------|-------------|-----------------------|
|           |             |                       |
| contrl[0] | 22          | vst_color             |
| contrl[1] | 0           | Einträge in ptsin     |
| contrl[2] | 0           | Einträge in ptsout    |
| contrl[3] | 1           | Einträge in intin     |
| contrl[4] | 1           | Einträge in intout    |
| contrl[6] | handle      |                       |
| intin[0]  | color_index | gewünschte Textfarbe  |
| intout[0] | set_color   | ausgewählte Textfarbe |

## **SET GRAPHIC TEXT SPECIAL EFFECTS (VDI 106)**

Mit "SET GRAPHIC TEXT SPECIAL EFFECTS" kann man, wie es der Name schon andeutet, spezielle Texteffekte einstellen.

**Deklaration:** int vst\_effects( int handle, int effect ); **Aufruf:** set\_effect = vst\_effects( handle, effect );

### Parameter:

| Variable  | Belegung   | Bedeutung               |
|-----------|------------|-------------------------|
|           |            |                         |
| contrl[0] | 106        | vst_effects             |
| contrl[1] | 0          | Einträge in ptsin       |
| contrl[2] | 0          | Einträge in ptsout      |
| contrl[3] | 1          | Einträge in intin       |
| contrl[4] | 1          | Einträge in intout      |
| contrl[6] | handle     |                         |
| intin[0]  | effect     | gewünschter Texteffekt  |
| intout[0] | set_effect | ausgewählter Texteffekt |

### Bedeutung von effect (Bitnummer):

| 0: fett          | fett         |
|------------------|--------------|
| 1: hell          | 1881         |
| 2: kursiv        | kursiv       |
| 3: unterstrichen | unterstriche |
| 4: umrandet      | umrandat     |

# **SET GRAPHIC TEXT ALIGNMENT (VDI 39)**

Die horizontale und vertikale Ausrichtung eines Textes kann mit dieser Funktion beeinflußt werden. Bei falscher Eingabe für horizontale Ausrichtung wird der Text linksjustiert. Die fehlerhafte Angabe der vertikalen Ausrichtung bewirkt Ausrichtung an der Basislinie.

**Deklaration:** void vst\_alignment( int handle, int hor\_in, int vert\_in, int \*hor\_out, int \*vert\_out ); **Aufruf:** vst\_alignment( handle, hor\_in, vert\_in, &hor\_out, &vert\_out );

#### Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung                           |
|-----------|----------|-------------------------------------|
| contrl[0] | 39       | vst_alignment                       |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin                   |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout                  |
| contrl[3] | 2        | Einträge in intin                   |
| contrl[4] | 2        | Einträge in intout                  |
| contrl[6] | handle   |                                     |
| intin[0]  | hor_in   | gewünschte horizontale Ausrichtung  |
| intin[1]  | vert_in  | gewünschte vertikale Ausrichtung    |
| intout[0] | hor_out  | ausgewählte horizontale Ausrichtung |
| intout[1] | vert_out | ausgewählte vertikale Ausrichtung   |

#### Bedeutung von hor\_in:

0: linksjustiert

1: zentriert

2: rechtsjustiert

#### Bedeutung von vert\_in:

0: Basislinie

1: Halblinie

2: Zeichenoberkante

3: Zeichenzellenunterkante

4: Zeichenunterkante

5: Zeichenzellenoberkante



# **SET FILL INTERIOR INDEX (VDI 23)**

Der Fülltyp kann mit dieser Funktion ausgewählt werden. Bei Übergabe eines ungültigem Fülltyps wird der Typ 0 (leer) eingestellt.

**Deklaration:** int vsf\_interior( int handle, int style ); **Aufruf:** set\_interior = vsf\_interior( handle, style );

| Variable  | Belegung     | Bedeutung            |
|-----------|--------------|----------------------|
| contrl[0] | 23           | vsf_interior         |
| contrl[1] | 0            | Einträge in ptsin    |
| contrl[2] | 0            | Einträge in ptsout   |
| contrl[3] | 1            | Einträge in intin    |
| contrl[4] | 1            | Einträge in intout   |
| contrl[6] | handle       |                      |
| intin[0]  | style        | gewünschter Fülltyp  |
| intout[0] | set_interior | ausgewählter Fülltyp |

#### Bedeutung von style:

0: leer

1: voll

2: gemustert

3: schraffiert

4: benutzerdefiniert

# **SET FILL STYLE INDEX (VDI 24)**

Mit dieser Funktion wird der zum Fülltyp gehörende Füllindex gesetzt.

**Deklaration:** int vsf\_style( int handle, int style\_index ); **Aufruf:** set\_style = vsf\_style( handle, style\_index );

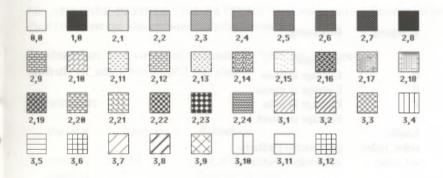

| Variable  | Belegung    | Bedeutung              |
|-----------|-------------|------------------------|
|           |             |                        |
| contrl[0] | 24          | vsf_style              |
| contrl[1] | 0           | Einträge in ptsin      |
| contrl[2] | 0           | Einträge in ptsout     |
| contrl[3] | 1           | Einträge in intin      |
| contrl[4] | 1           | Einträge in intout     |
| contrl[6] | handle      |                        |
| intin[0]  | style_index | gewünschter Füllindex  |
| intout[0] | set_sytle   | ausgewählter Füllindex |

#### Bemerkung:

Diese Funktion ist nur sinnvoll einsetzbar, wenn vorher der Fülltyp 2 (gemustert) oder 3 (schraffiert) eingestellt wurde.

# **SET FILL COLOR INDEX (VDI 25)**

Die Füllfarbe wird anhand dieser Funktion ausgewählt. Bei ungültigem Farbindex wird der Farbindex 1 gesetzt.

**Deklaration:** int vsf\_color( int handle, int color\_index ); **Aufruf:** set\_color = vsf\_color( handle, color\_index );

| Belegung                 | Bedeutung                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 25                       | vsf_color                                       |
| 0                        | Einträge in ptsin                               |
| 0                        | Einträge in ptsout                              |
| 1                        | Einträge in intin                               |
| 1                        | Einträge in intout                              |
| handle                   |                                                 |
| color_index<br>set_color | gewünschte Füllfarbe ausgewählte Füllfarbe      |
|                          | 25<br>0<br>0<br>1<br>1<br>handle<br>color_index |

## SET FILL PERIMETER VISIBILITY (VDI 104)

Die Umrahmung einer gefüllten Fläche (Rechteck, Polygon, Ellipse,...) kann mit dieser Funktion einoder ausgeschaltet werden.

**Deklaration:** int vsf\_perimeter( int handle, int per\_vis ); **Aufruf:** set\_perimeter = vsf\_perimter( handle, per\_vis );

#### Parameter:

| Variable  | Belegung      | Bedeutung                   |
|-----------|---------------|-----------------------------|
| contrl[0] | 104           | vsf_perimeter               |
| contrl[1] | 0             | Einträge in ptsin           |
| contrl[2] | 0             | Einträge in ptsout          |
| contrl[3] | 1             | Einträge in intin           |
| contrl[4] | 1             | Einträge in intout          |
| contrl[6] | handle        |                             |
| intin[0]  | per_vis       | gewünschtes Umrahmungsflag  |
| intout[0] | set_perimeter | ausgewähltes Umrahmungsflag |

#### Bedeutung von per\_vis:

0: keine Umrahmung

1: Umrahmung

## SET USER-DEFINED FILL PATTERN (VDI 112)

Mit "SET USER-DEFINED FILL PATTERN" kann ein benutzerdefiniertes Füllmuster von 16\*16 Pixel (16 Worte pro Musterebene) festgelegt werden.

**Deklaration:** void vsf\_udpat( int handle, int \*pfill\_pat, int planes );

Aufruf: vsf\_udpat( handle, pfill\_pat, planes );

| Variable      | Belegung       | Bedeutung                           |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| contrl[0]     | 112            | vsf_udpat                           |
| contrl[1]     | 0              | Einträge in ptsin                   |
| contrl[2]     | 0              | Einträge in ptsout                  |
| contrl[3]     | 16n            | Einträge in intin (Musterebenen*16) |
| contrl[4]     | 0              | Einträge in intout                  |
| contrl[6]     | handle         |                                     |
| intin[016n-1] | pfill_pat[016n | a-1] Musterebenen                   |

## 4. Rasteroperationen

Mit einem Teil dieser Funktionen können Sie Pixelblöcke pixelweise verknüpfen bzw. in ein anderes Datenformat transformieren. Hierfür werden sogenannte MFDBs (Memory Form Definition Block) benutzt

#### Aufbau eines MFDB:

```
typedef struct
            void
                        *fd addr;
            int
                      fd_w;
                      fd h:
            int
                      fd wdwidth;
            int
                      fd stand:
            int
                      fd nplanes;
            int
                      fd_rl;
            int
            int
                      fd r2;
           int
                      fd r3:
1 MFDB:
```

fd\_addr: Anfangsadresse des Rasters. Wenn hier 0 übergeben wird, so trägt der Gerätetreiber die für

den Bildschirm erforderlichen Daten ein. D.h. Sie können sich das Setzen von fd\_w, fd\_h,

fd\_wdwidth und fd\_nplanes ersparen.
Breite einer Rasterzeile in Punkten

fd h: Rasterhöhe in Punkten

fd wdwidth: Breite einer Rasterzeile in Worten

fd stand: Rasterformat:

fd w:

0: gerätespezifisch1: Standardformat

fd\_nplanes: Anzahl der Bildebenen

fd r1 - r3: reserviert. Diese Elemente sollten mit 0 besetzt werden!

Im Standardformat liegt jeweils eine gesamte Bildebene hinter der anderen, während im gerätespezifischen Format auf dem ST die Bildebenen wortweise hintereinander liegen.

# **COPY RASTER, OPAQUE (VDI 109)**

"COPY RASTER, OPAQUE" kopiert pixelweise ein rechteckiges Raster auf ein anderes rechteckiges Raster. Hierbei werden die angegebenen logischen Verknüpfungen beachtet.

**Deklaration:** void vro\_cpyfm( int handle, int vr\_mode, int \*pxyarray,MFDB \*psrcMFDB, MFDB \*pdesMFDB );

Aufruf: vro\_cpyfm( handle, wr\_mode, pxyarray, &pscrMFDB, &pdesMFDB );

#### Parameter:

| Variable    | Belegung     | Bedeutung                            |
|-------------|--------------|--------------------------------------|
| contrl[0]   | 109          | vro_cpyfm                            |
| contrl[1]   | 4            | Einträge in ptsin                    |
| contrl[2]   | 0            | Einträge in ptsout                   |
| contrl[3]   | 1            | Einträge in intin                    |
| contrl[4]   | 0            | Einträge in intout                   |
| contrl[6]   | handle       |                                      |
| contr1[78]  | psrcMFDB     | Zeiger auf den MFDB des Quellrasters |
| contrl[910] | pdesMFDB     | Zeiger auf den MFDB des Zielrasters  |
| intin[0]    | wr_mode      | logische Verknüpfung                 |
| ptsin[07]   | pxyarray[07] | Koordinaten                          |

#### Bedeutung von wr\_mode (logische Verknüpfungen):

- 0: Ergebnis=0
- 1: Ergebnis=Quelle and Ziel
- 2: Ergebnis=Quelle and (not Ziel)
- 3: Ergebnis=Quelle
- 4: Ergebnis=(not Quelle) and Ziel
- 5: Ergebnis=Ziel (sinnlos!)
- 6: Ergebnis=Ouelle xor Ziel
- 7: Ergebnis=Ouelle or Ziel
- 8: Ergebnis=not (Quelle or Ziel)
- 9: Ergebnis=not (Quelle xor Ziel)
- 10: Ergebnis=not Ziel
- 11: Ergebnis=Quelle or (not Ziel)
- 12: Ergebnis=not Quelle
- 13: Ergebnis=(not Quelle) or Ziel
- 14: Ergebnis=not (Quelle and Ziel)
- 15: Ergebnis=1

## **Bedeutung von pxyarray:**

pxyarray[0..3]: Koordinaten des Quellrechtecks pxyarray[4..7]: Koordinaten des Zielrechtecks

### Bemerkung:

Wenn der Bildschirm Quelle oder Ziel einer Rasteroperation ist, bietet es sich an,  $fd\_addr$  IMMER auf 0 zu setzen, da nur dann ein Clipping erfolgen kann und da nur dann mit (Farb) Großbildschirmen keine Probleme zu erwarten sind!

# **COPY RASTER, TRANSPARENT (VDI 121)**

Diese Funktion überträgt unter Berücksichtigung von Vorder- und Hintergrundfarbe sowie des Schreibmodus ein zweifarbiges (aus einer Ebene bestehendes) Quellraster zu einem mehrfarbigen Zielraster.

**Deklaration:** void vrt\_cpyfm( int handle, int vr\_mode, int \*pxyarray,MFDB \*psrcMFDB, MFDB \*pdesMFDB,int \*color\_index );

Aufruf: vrt\_cpyfm( handle, vr\_mode, pxyarray, &psrcMFDB, &pdesMFDB );

#### Parameter:

| s Quellrasters |
|----------------|
| s Zielrasters  |
|                |
| unkte          |
| Punkte         |
|                |
|                |

## Bedeutung von pxyarray:

pxyarray[0..3]: Koordinaten des Quellrechtecks pxyarray[4..7]: Koordinaten des Zielrechtecks

## Bemerkung:

Ebenso wie bei  $vro\_cpyfm$  sollte auch bei  $vrt\_cpyfmfd\_addr$ 0 sein, wenn der Bildschirm Ziel einer Rasteroperation ist!

# **TRANSFORM FORM (VDI 110)**

Diese Funktion transformiert ein Raster vom Standardformat ins gerätespezifische Format und umgekehrt.

**Deklaration:** void vr\_trnfm( int handle, MFDB \*psrcMFDB, MFDB \*pdesMFDB ); **Aufruf:** vr\_trnfm( handle, &psrcMFDB, &pdesMFDB );

| Variable                  | Belegung             | Bedeutung                                                                   |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| contrl[0]                 | 110                  | vr_trnfm                                                                    |
| contrl[1]                 | 0                    | Einträge in ptsin                                                           |
| contrl[2]                 | 0                    | Einträge in ptsout                                                          |
| contrl[3]                 | 0                    | Einträge in intin                                                           |
| contrl[4]                 | 0                    | Einträge in intout                                                          |
| contrl[6]                 | handle               |                                                                             |
| contrl[78]<br>contrl[910] | psrcMFDB<br>pdesMFDB | Zeiger auf den MFDB des Quellrasters<br>Zeiger auf den MFDB des Zielrasters |

#### Bemerkung:

Bevor ein im Standardformat vorliegendes Raster mit vro\_cpyfm oder vrt\_cpyfm auf den Bildschirm kopiert wird, muß es per *vr\_trnfm* ins gerätespezifische Format umgewandelt werden! Geschieht dies nicht, so kann Müll auf dem Bildschirm erscheinen.

Näheres dazu siehe Abschnitt "Programmiertips".

## **GET PIXEL (VDI 105)**

"GET PIXEL" ermittelt den Zustand (gelöscht/gesetzt) und die Farbe eines Pixels.

**Deklaration:** void v\_get\_pixel( int handle, int x, int y, int \*pel,int \*index );

**Aufruf:** v\_get\_pixel( handle, x, y, &pel, & index );

### Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung            |
|-----------|----------|----------------------|
| contrl[0] | 105      | v_get_pixel          |
| contrl[1] | 1        | Einträge in ptsin    |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout   |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin    |
| contrl[4] | 2        | Einträge in intout   |
| contrl[6] | handle   |                      |
| ptsin[0]  | X        |                      |
| ptsin[1]  | У        |                      |
| intout[0] | pel      | Pixelwert            |
| intout[1] | index    | Farbindex des Pixels |

### Bemerkung:

Im HiColor- oder TrueColor-Modus kann es passieren, daß der Pixelwert nicht in der Farbpalette vorhanden ist oder nicht in einem Wort dargestellt werden kann. In diesem Fall wird als Farbindex -1 zurückgegeben.

## 5. Eingabefunktionen

Die nachfolgenden Funktionen erlauben es, von verschiedenen Eingabegeräten unter Berücksichtigung der Eingabenmodi (s. vsin\_mode) Eingaben des Anwenders entgegenzunehmen.

Diese Funktionen sollten nur von dem Programm benutzt werden, das die physikalische Workstation geöffnet hat (beim Bildschirmtreiber i.a. also das AES). Andernfalls könnten der physikalischen Workstation Eingaben "geklaut" werden.

# **SET INPUT MODE (VDI 33)**

Mit "SET INPUT MODE" kann man für ein bestimmtes Eingabegerät den Eingabemodus festlegen.

**Deklaration:** void vsin\_mode( int handle, int dev\_type, int mode );

Aufruf: vsin\_mode( handle, dev\_type, mode );

### Parameter:

| Belegung | Bedeutung                                            |
|----------|------------------------------------------------------|
| 33       | vsin_mode                                            |
| 0        | Einträge in ptsin                                    |
| 0        | Einträge in ptsout                                   |
| 2        | Einträge in intin                                    |
| 1        | Einträge in intout                                   |
| handle   |                                                      |
| dev_type | Eingabeeinheit                                       |
| mode     | gewünschter Eingabemodus                             |
| set_mode | ausgewählter Eingabemodus                            |
|          | 33<br>0<br>0<br>2<br>1<br>handle<br>dev_type<br>mode |

## Bedeutung von dev\_type:

- 1: Maus
- 2: Cursor
- 3: Funktionstasten
- 4: Tastatur

### Bedeutung von mode:

- 1: (REQUEST) Eingabeeinheit abfragen und sofort den Eingabewert und den Status zurückgeben.
- 2: (SAMPLE) Warten bis eine Eingabe erfolgt und dann den Eingabewert zurückgeben.

## **INPUT LOCATOR, REQUEST MODE (VDI 28)**

Mit dieser Funktion wird die Position des Mauszeigers ermittelt und eine neue Position übergeben. Der Mauszeiger wird erst nach Druck einer Maustaste neu positioniert.

**Deklaration:** void vrq\_locator( int handle, int x, int y, int \*xout, int \*yout, int \*term );

**Aufruf:** vrq\_locator( handle, x, y, &xout, &yout, &term );

#### Parameter:

| Variable  | Belegung  | Bedeutung                    |
|-----------|-----------|------------------------------|
| contrl[0] | 28        | vrq_locator                  |
| contrl[1] | 1         | Einträge in ptsin            |
| contrl[2] | 1         | Einträge in ptsout           |
| contrl[3] | 0         | Einträge in intin            |
| contrl[4] | 1         | Einträge in intout           |
| contrl[6] | handle    |                              |
| ptsin[0]  | x neue    | x-Koordinate des Mauszeigers |
| ptsin[1]  | y neue    | y-Koordinate des Mauszeigers |
| intout[0] | term      | Maustastenstatus+31          |
| ptsout[0] | xout alte | x-Koordinate des Mauszeigers |
| ptsout[1] | yout alte | y-Koordinate des Mauszeigers |

## **INPUT LOCATOR, SAMPLE MODE (VDI 28)**

Mit dieser Funktion wird die Position des Mauszeigers ermittelt und eine neue Position übergeben. Tastenbetätigungen oder Mausposition werden nur dann gemeldet, wenn sie wirklich erfolgt sind.

**Deklaration:** int vsm\_locator( int handle, int x, int y, int \*xout, int\*yout, int \*term );

**Aufruf:** status = vsm\_locator( handle, x, y, &xout, &yout, &term );

| Variable  | Belegung | Bedeutung                    |
|-----------|----------|------------------------------|
| contrl[0] | 28       | vsm locator                  |
| contrl[1] | 1        | Einträge in ptsin            |
| contrl[2] | 0        | oder 1 Einträge in ptsout    |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin            |
| contrl[4] | 0        | oder 1 Einträge in intout    |
| contrl[6] | handle   |                              |
| ptsin[0]  | x neue   | x-Koordinate des Mauszeigers |

| ptsin[1]  | y neue | y-Koordinate des Mauszeigers      |
|-----------|--------|-----------------------------------|
| intout[0] | term   | Maustastenstatus+31               |
| ptsout[0] | xout   | alte x-Koordinate des Mauszeigers |
| ptsout[1] | yout   | alte y-Koordinate des Mauszeigers |

### Bedeutung von status (gebildet aus (contrl[4]«1)|contrl[2]) (Bitnummer):

0: Positionsveränderung

1: Tastendruck

# **INPUT CHOICE, REQUEST MODE (VDI 30)**

Mit dieser Funktion wird die Betätigung einer Funktionstaste abgewartet und die Tastennummer (1-10) zurückgegeben.

**Deklaration:** void vrq\_choice( int handle, int ch\_in, int \*ch\_out );

Aufruf: vrq\_choice( handle, ch\_in, &ch\_out );

### Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung                  |
|-----------|----------|----------------------------|
|           |          |                            |
| contrl[0] | 30       | vrq_choice                 |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin          |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout         |
| contrl[3] | 1        | Einträge in intin          |
| contrl[4] | 1        | Einträge in intout         |
| contrl[6] | handle   |                            |
| intin[0]  | ch_in    | initialisierende Taste (0) |
| intout[0] | ch_out   | ausgewählte Funktionstaste |
|           |          |                            |

## Bemerkung:

Diese Funktion gibt im ATARI-VDI immer 1 zurück. Im NVDI ist sie funktionstüchtig.

# **INPUT CHOICE, SAMPLE MODE (VDI 30)**

Sofern eine Funktionstaste betätigt wurde, gibt diese Funktion die Tastennummer (1-10) zurück.

**Deklaration:** int vsm\_choice( int handle, int \*choice );

**Aufruf:** status = vsm\_choice( handle, &choice );

### Parameter:

| Variable                                         | Belegung                      | Bedeutung                                                                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| contrl[0]<br>contrl[1]<br>contrl[2]<br>contrl[3] | 30<br>0<br>0<br>0<br>0 oder 1 | vsm_choice Einträge in ptsin Einträge in ptsout Einträge in intin Einträge in intout |
| contrl[6]<br>intout[0]                           | handle<br>choice              | Tastennummer                                                                         |

### **Bedeutung von status (contrl[4]):**

0: kein Tastendruck

1: Tastendruck erfolgt

### Bemerkung:

Diese Funktion gibt im ATARI-VDI immer 1 zurück. Im NVDI funktioniert sie.

# **INPUT STRING, REQUEST MODE (VDI 31)**

Diese Funktion gibt eine Zeichenkette von der Tastatur zurück, wenn RETURN gedrückt oder die maximale Länge erreicht wird. Abhängig von dem Flag echo\_mode kann eine Ausgabe auf dem Bildschirm erfolgen.

**Deklaration:** void vrq\_string(int handle, int max\_length, int echo\_mode,int \*echo\_xy, char \*string ); **Aufruf:** vrq\_string( handle, max\_length, echo\_mode, echo\_xy, string );

| Variable     | Belegung     | Bedeutung                       |
|--------------|--------------|---------------------------------|
|              |              |                                 |
| contrl[0]    | 31           | vrq_string                      |
| contrl[1]    | 1            | Einträge in ptsin               |
| contrl[2]    | 0            | Einträge in ptsout              |
| contrl[3]    | 2            | Einträge in intin               |
| contrl[4]    | n            | Einträge in intout              |
| contrl[6]    | handle       |                                 |
| intin[0]     | max_length   | maximale Länge der Zeichenkette |
| intin[1]     | echo_mode    | 0: keine Ausgabe, 1: Ausgabe    |
| ptsin[0]     | echo_xy[0]   |                                 |
| ptsin[1]     | echo_xy[1]   |                                 |
| intout[0n-1] | string[0n-1] | Eingabepuffer                   |
|              |              |                                 |

### Bedeutung von max length:

max\_length gibt die maximale Länge der Zeichenkette an. Ist max\_length negativ, so wird der Absolutbetrag als Länge betrachtet, und statt der ASCII-Codes werden Scan-Codes übergeben.

# INPUT STRING, SAMPLE MODE (VDI 31)

Diese Funktion gibt eine Zeichenkette von der Tastatur zurück, wenn RETURN gedrückt oder die maximale Länge erreicht wird. Sofern keine Eingaben gemacht werden, bricht die Funktion ab. Abhängig von dem Flag echo\_mode kann eine Ausgabe auf dem Bildschirm erfolgen.

**Deklaration:** int vsm\_string( int handle, int max\_length, int echo\_mode, int \*echo\_xy, char \*string ); **Aufruf:** status = vsm\_string( handle, max\_length, echo\_mode, echo\_xy, string );

## Parameter:

| Variable     | Belegung     | Bedeutung                       |
|--------------|--------------|---------------------------------|
|              |              |                                 |
| contrl[0]    | 31           | vsm_string                      |
| contrl[1]    | 1            | Einträge in ptsin               |
| contrl[2]    | 0            | Einträge in ptsout              |
| contrl[3]    | 2            | Einträge in intin               |
| contrl[4]    | n            | Einträge in intout              |
| contrl[6]    | handle       |                                 |
| intin[0]     | max_length   | maximale Länge der Zeichenkette |
| intin[1]     | echo_mode    | 0: keine Ausgabe, 1: Ausgabe    |
| ptsin[0]     | echo_xy[0]   |                                 |
| ptsin[1]     | echo_xy[1]   |                                 |
| intout[0n-1] | string[0n-1] | Eingabepuffer                   |
|              |              |                                 |

## Bedeutung von max\_length:

max\_length gibt die maximale Länge der Zeichenkette an. Ist max\_length negativ, so wird der Absolutbetrag als Länge benutzt und statt der ASCII-Codes werden Scan-Codes übergeben.

# Bedeutung von status (contrl[4]):

0: keine Eingabe

<> 0: Länge der Zeichenkette

# SET MOUSE FORM (VDI 111)

Das Aussehen des Mauszeigers kann mit "SET MOUSE FORM" frei definiert werden.

**Deklaration:** void vsc\_form( int handle, int \*pcur\_form );

Aufruf: vsc form( handle, pcur\_form );

### Parameter:

| Variable   | Belegung    | Bedeutung                |
|------------|-------------|--------------------------|
|            |             |                          |
| contrl[0]  | 111         | vsc_form                 |
| contrl[1]  | 0           | Einträge in ptsin        |
| contrl[2]  | 0           | Einträge in ptsout       |
| contrl[3]  | 37          | Einträge in intin        |
| contrl[4]  | 0           | Einträge in intout       |
| contrl[6]  | handle      | Hodro to                 |
| intin[036] | pcur_form[0 | 36] Mauszeigerdefinition |

## **Bedeutung von pcur\_form:**

| pcur_form[0]:    | relative Koordinate des horizontalen Aktionspunktes |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| pcur_form[1]:    | relative Koordinate des vertikalen Aktionspunktes   |
| pcur_form[2]:    | muß 1 sein (REPLACE)                                |
| pcur_form[3]:    | Farbindex der Hintergrundmaske                      |
| pcur_form[4]:    | Farbindex der Vordergrundmaske                      |
| pcur_form[520]:  | Hintergrundmaske                                    |
| pcur_form[2136]: | Vordergrundmaske                                    |

## Bemerkung:

Zum Setzen der Mausform sollte in GEM-Programmen unbedingt die AES-Funktion graf\_mouse() verwendet werden. Andernfalls könnte die Mausform-Verwaltung eines Multitasking-GEM nachhaltig verwirrt werden.

Mit NVDI ist es möglich, die aktuelle Mausform zurückgeliefert zu bekommen.

| Variable    | Belegung    | Bedeutung                |
|-------------|-------------|--------------------------|
| contrl[0]   | 111         | vgc_form                 |
| contrl[1]   | 0           | Einträge in ptsin        |
| contrl[2]   | 0           | Einträge in ptsout       |
| contrl[3]   | 0           | Einträge in intin        |
| contrl[4]   | 37          | Einträge in intout       |
| contrl[6]   | handle      |                          |
| intout[036] | pcur_form[0 | 36] Mauszeigerdefinition |

# **EXCHANGE TIMER INTERRUPT VECTOR (VDI 118)**

Mit dieser Funktion kann man eine eigene Routine im Timerinterrupt aufrufen lassen. Diese Routine muß an ihrem Ende alle veränderten Register restaurieren und die alte Timerinterruptroutine anspringen.

**Deklaration:** void vex\_timv( int handle, long tim\_addr, long \*otim\_addr,int \*tim\_conv ); **Aufruf:** vex\_timv( handle, tim\_addr, &otim\_addr, &tim\_conv );

### Parameter:

| Variable                                         | Belegung                          | Bedeutung                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| contrl[0]<br>contrl[1]<br>contrl[2]<br>contrl[3] | 118<br>0<br>0                     | vex_timv Einträge in ptsin Einträge in ptsout Einträge in intin                                      |
| contrl[4]                                        | l<br>handle                       | Einträge in intout                                                                                   |
| contrl[78]<br>contrl[910]<br>intout[0]           | tim_addr<br>otim_addr<br>tim_conv | Adresse der neuen Interruptroutine<br>Adresse der alten Interruptroutine<br>Interruptintervall in ms |

# **SHOW CURSOR (VDI 122)**

Mit "SHOW CURSOR" hebt man einen vorhergehenden "HIDE CURSOR"-Aufruf auf. Wenn man den Mauszeiger sofort erscheinen lassen möchte, so muß der Parameter reset Null sein.

**Deklaration:** void v\_show\_c( int handle, int reset ); **Aufruf:** v\_show\_c( handle, reset );

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| contrl[0] | 122      | v_show_c           |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 1        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |
| contrl[6] | handle   |                    |
| intin[0]  | reset    |                    |

### **Bedeutung von reset:**

0: Mauszeiger sofort anzeigen

<> 0: Hide-Counter dekrementieren und gegebenenfalls Mauszeiger zeichnen

### Bemerkung:

Zum Ein-/Ausschalten der Maus sollte in GEM-Programmen unbedingt die AES-Funktion graf\_mouse() verwendet werden. Andernfalls könnte die Maus-Verwaltung eines Multitasking-GEM nachhaltig verwirrt werden.

# **HIDE CURSOR (VDI 123)**

Diese Funktion schaltet den Mauszeiger aus.

**Deklaration:** void v hide c(int handle);

Aufruf: v hide c( handle );

## Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| contrl[0] | 123      | v_hide_c           |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsou  |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |
| contrl[6] | handle   | minum (chil)       |
|           |          |                    |

## Bemerkung:

Zum Ein-/Ausschalten der Maus sollte in GEM-Programmen unbedingt die AES-Funktion graf\_mouse() verwendet werden. Andernfalls könnte die Maus-Verwaltung eines Multitasking-GEM nachhaltig verwirrt werden.

# SAMPLE MOUSE BUTTON STATE (VDI 124)

Diese Funktion gibt Informationen über die Mauszeiger-Position und den Status der Maustasten zurück.

**Deklaration:** void vq\_mouse( int handle, int \*pstatus, int \*x, int \*y );

Aufruf: vq\_mouse( handle, &pstatus, &x, &y );

## Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| contrl[0] | 124      | vq_mouse           |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 1        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 1        | Einträge in intout |
| contrl[6] | handle   |                    |
| intout[0] | pstatus  | Maustastenstatus   |
| ptsout[0] | X        |                    |
| ptsout[1] | У        |                    |

### **Bedeutung von pstatus:**

- 0: keine Maustaste gedrückt
- 1: linke Maustaste gedrückt
- 2: rechte Maustaste gedrückt
- 3: beide Maustasten gedrückt

## Bemerkung:

In GEM-Programmen sollte die AES-Funktion graf\_mkstate() verwendet werden, um nur die für die eigene Applikation bestimmten Informationen über Mauszeiger-Position und Maustastenstatus zu erhalten.

# **EXCHANGE BUTTON CHANGE VECTOR (VDI 125)**

Mit "EXCHANGE BUTTON CHANGE VECTOR" kann man eine Routine installieren, die beim Druck einer Maustaste aufgerufen wird und in Register d0 den Status der Maustasten enthält. Diese Routine muß alle veränderten Register wiederherstellen und die alte Maustasten-Status-Routine aufrufen.

**Deklaration:** void vex\_butv( int handle, long pusrcode, long \*psavcode );

Aufruf: vex\_butv( handle, pusrcode, &psavcode );

| Variable      | Belegung | Bedeutung                 |
|---------------|----------|---------------------------|
| contrl[0]     | 125      | vex_butv                  |
| contrl[1]     | 0        | Einträge in ptsin         |
| contrl[2]     | 0        | Einträge in ptsout        |
| contrl[3]     | 0        | Einträge in intin         |
| contrl[4]     | 0        | Einträge in intout        |
| contrl[6]     | handle   |                           |
| contrl[78]    | pusrcode | Adresse der neuen Routine |
| contrl[9.:10] | psavcode | Adresse der alten Routine |

# **EXCHANGE MOUSE MOVEMENT VECTOR (VDI 126)**

Diese Funktion erlaubt im Fall von Mausbewegungen den Aufruf einer Anwenderroutine, der in d0 und d1 die Koordinaten des Mauszeigers übergeben werden. Alle veränderten Register müssen von dieser Routine restauriert werden. Anschließend sollte die alte Mausbewegungsroutine aufgerufen werden.

**Deklaration:** void vex\_motv( int handle, long pusrcode, long \*psavcode );

Aufruf: vex moty( handle, pusrcode, &psaycode ):

### Parameter:

| Variable    | Belegung | Bedeutung                 |
|-------------|----------|---------------------------|
| contrl[0]   | 126 v    | ex_motv                   |
| contrl[1]   | 0        | Einträge in ptsin         |
| contrl[2]   | 0        | Einträge in ptsout        |
| contrl[3]   | 0        | Einträge in intin         |
| contrl[4]   | 0        | Einträge in intout        |
| contrl[6]   | handle   |                           |
| contrl[78]  | pusrcode | Adresse der neuen Routine |
| contrl[910] | psavcode | Adresse der alten Routine |

# **EXCHANGE CURCOR CHANGE VECTOR (VDI 127)**

Mit "EXCHANGE CURSOR CHANGE VECTOR" kann man eine Routine installieren, die bei Mausbewegungen aufgerufen wird. Der Aufruf dieser Anwender-Routine erfolgt, nachdem die über vex\_motv eingetragene Routine aufgerufen und die Mauszeiger-Koordinaten, die man in d0 und d1 erhält, geclippt wurden. Alle veränderten Register müssen wiederhergestellt werden. Anschließend sollte die alte Routine aufgerufen werden.

Deklaration: void vex\_curv( int handle, long pusrcode, long \*psavcode );

Aufruf: vex\_curv( handle, pusrcode, &psavcode );

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| contrl[0] | 127      | vex_curv           |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |

| contrl[4]                              | 0                              | Einträge in intout                                     |  | GE |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--|----|--|--|
| contrl[6]<br>contrl[78]<br>contrl[910] | handle<br>pusrcode<br>psavcode | Adresse der neuen Routine<br>Adresse der alten Routine |  |    |  |  |

## Bemerkung:

Diese Funktion ist in sämtlichen bekannten Dokumentationen falsch beschrieben worden es handelt sich nicht um eine Funktion für das Einklinken von Redraw-Routinen.

# **SAMPLE KEYBOARD STATE INFORMATION (VDI 128)**

Diese Funktion gibt den Status der CONTROL-, ALTERNATE- sowie der SHIFT-Taste(n) zurück.

**Deklaration:** void vq\_key\_s( int handle, int \*pstatus );

Aufruf: vq\_key\_s( handle, &pstatus );

## Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| contrl[0] | 128      | vq_key_s           |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 1        | Einträge in intout |
| contrl[6] | handle   | Maria Anger        |
| intout[0] | pstatus  | Tastenstatus       |
|           |          |                    |

## Bedeutung von pstatus (Bitnummer):

0: rechte Shift-Taste

1: linke Shift-Taste

2: Control-Taste

3: Alternate-Taste

## Bemerkung:

In GEM-Programmen sollten die AES Event-Funktionen verwendet werden, um nur die für die eigene Applikation bestimmten Informationen über den Tastaturstatus zu erhalten.

## 6. Auskunftsfunktionen

Mit diesen Funktionen kann man die aktuellen Einstellungen der VDI-Funktionen erfragen. Durch Verwendung dieser Funktionen erübrigt sich der Zugriff auf Line-A-Variablen.

# **EXTENDED INQUIRE FUNCTION (VDI 102)**

Von dieser Funktion werden entweder die Parameter von v\_opnwk/v\_opnvwk oder erweiterte Auskünfte zum Gerätetreiber und zum Gerät zurückgeliefert.

**Deklaration:** void vq\_extnd( int handle, int owflag, int \*work\_out );

**Aufruf:** vq\_extnd( handle, owflag, work\_out );

### Parameter:

| Variable    | Belegung    | Bedeutung          |
|-------------|-------------|--------------------|
| contrl[0]   | 102         | vq_extnd           |
| contrl[1]   | 0           | Einträge in ptsin  |
| contrl[2]   | 6           | Einträge in ptsout |
| contrl[3]   | 1           | Einträge in intin  |
| contrl[4]   | 45          | Einträge in intout |
| contrl[6]   | handle      |                    |
| intin[0]    | owflag      | Informationstyp    |
| intout[044] | work_out[0. | .44]               |
| ptsout[011] | work_out[45 | 556]               |

## Bedeutung von owflag:

0: Parameter von v\_opnwk/v\_opnvwk

1: erweiterte Parameter

### Bedeutung von work\_out:

work\_out[0]: Bildschirmtyp

0: kein Bildschirm

1: getrennter Text- und Grafikmodus und getrennter Bildspeicher

2: getrennter Text- und Grafikmodus mit gemeinsamem Bildspeicher

3: gemeinsamer Text- und Grafikmodus mit getrenntem Bildspeicher

4: gemeinsamer Text- und Grafikmodus mit gemeinsamem Bildspeicher

work\_out[1]: Anzahl der Farbabstufungen

work\_out[2]: Anzahl der Texteffekte

work\_out[3]: Flag für Vergrößerung des Rasters

0: Vergrößerung nicht möglich

1: Vergrößerung möglich

work\_out[4]: Anzahl der Bildebenen

work\_out[5]: "Color lookup table"-Unterstützung

0: nicht möglich

1: möglich

work\_out[6]: Anzahl der 16\*16-Pixel-Raster-Operationen pro Sekunde

work\_out[7]: Verfügbarkeit der Flächenfüllung (v\_contourfill)

0: nicht verfügbar

1: verfügbar

work\_out[8]: Textrotation

0: nicht möglich

1: in 90-Grad-Schritten

2: in 1/10-Grad-Schritten

work\_out[9]: Anzahl der Schreibmodi

work out[10]: Eingabemodi

0: keine

1: Request

2: Request und Sample

work\_out[11]: Textausrichtung:

0: nicht verfügbar

1: verfügbar

work\_out[12]: Farbstiftwechsel

0: nicht möglich

1: möglich

work out[13]: Farbbandwechsel

0: nicht möglich

1: farbige Zeilen

2: farbige Zeilen und Rechtecke

work\_out[14]: maximale Anzahl der Koordinatenpaare für Polyline, Polymarker, und Filled Area oder -1 (unbegrenzt)

work\_out[15]: maximale Länge des intin-Array oder -1 (unbegrenzt)

work out[16]: Anzahl der Maustasten

work\_out[17]: Verfügbarkeit von Linientypen für breite Linien

0: nicht verfügbar

1: verfügbar

work\_out[18]: Anzahl der Schreibmodi für breite Linien

work\_out[19]: Clipping-Flag

0: Clipping aus

1: Clipping an

work\_out[28]: Bezier-Flag. Bit 1 gibt Auskunft über die Bezierfähigkeiten

0: Keine Beziers

1: Beziers

work\_out[45..48]: Clipping-Rechteck

## Bemerkung:

Die Rückgabe des Clipping-Flags (work\_out[19]) und des Clipping-Rechtecks (work\_out[45..48]) ist GEM 2.x-kompatibel. Unter dem ATARI-VDI wird das Clipping-

Flag nicht zurückgegeben, wohl aber das Clipping-Rechteck (obwohl das nicht dokumentiert ist) - Benutzung also auf eigene Gefahr!

Die Rückgabe des Bezier-Flag (work\_out[28], Bit 1) ist GEM/3-kompatibel. Im ATARI-VDI ist work\_out[28] reserviert und enthält eine Null.

# **INQUIRE COLOR REPRESENTATION (VDI 26)**

"INQUIRE COLOR REPRESENTATION" gibt Auskunft über die eingestellten Farbintensitäten, wobei die Möglichkeit besteht, zwischen der übergebenen und der tatsächlich eingestellten Intensität zu unterscheiden.

**Deklaration:** int vq\_color( int handle, int color\_index,int set\_flag, int \*rgb );

**Aufruf:** valid = vq\_color( handle, color\_index, set\_flag, rgb );

### Parameter:

| Variable   | Belegung    | Bedeutung                         |
|------------|-------------|-----------------------------------|
| contrl[0]  | 26          | vq_color                          |
| contrl[1]  | 0           | Einträge in ptsin                 |
| contrl[2]  | 0           | Einträge in ptsout                |
| contrl[3]  | 2           | Einträge in intin                 |
| contrl[4]  | 4           | Einträge in intout                |
| contrl[6]  | handle      |                                   |
| intin[0]   | color_index | Farbnummer                        |
| intin[1] s | et_flag     | Flag für Art der Intensität       |
| intout[0]  | valid       | Farbindex außerhalb der Grenzen   |
| intout[13] | rgb[02]     | Intensität von Rot, Grün und Blau |

### Bedeutung von set flag:

0: Es wird die vom Anwender an vs\_color übergebene Farbintensität zurückgegeben.

1: Es wird die eingestellte Farbintensität zurückgegeben.

## Bemerkung:

Die an vs\_color übergebene und die eingestellte Farbintensität können voneinander abweichen, wenn die Anzahl der möglichen Farbabstufungen zu klein ist.

# **INQUIRE CURRENT POLYLINE ATTRIBUTES (VDI 35)**

Diese Funktion gibt die aktuellen Linienattribute zurück.

**Deklaration:** void vql\_attributes( int handle, int \*attrib );

Aufruf: vql\_attributes( handle, attrib );

### Parameter:

| Variable                            | Belegung                      | Bedeutung                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| contrl[0]<br>contrl[1]<br>contrl[2] | 35<br>0<br>1                  | vql_attributes<br>Einträge in ptsin<br>Einträge in ptsout |
| contrl[3]<br>contrl[4]              | 0 5                           | Einträge in intin Einträge in intout                      |
| contrl[6]<br>intout[0]              | handle attrib[0]              | Linientyp                                                 |
| intout[1]<br>intout[2]<br>intout[3] | attrib[1] attrib[2] attrib[4] | Linienfarbe Schreibmodus Linienanfangsform                |
| intout[4]<br>ptsout[0]              | attrib[5] attrib[3]           | Linienendform<br>Linienbreite                             |

## Bemerkung:

Beim ATARI-VDI werden intout[3..4] entgegen der VDI-Dokumentation nicht belegt. Die meisten Bindings gehen davon aus und liefern die zusätzlichen Parameter nicht mit.

# **INQUIRE CURRENT POLYMARKER ATTRIBUTES (VDI 36)**

"INQUIRE CURRENT POLYMARKER ATTRIBUTES" gibt Auskunft über die eingestellten Markerattribute.

**Deklaration:** void vqm\_attributes( int handle, int \*attrib );

Aufruf: vqm\_attributes( handle, attrib );

| Variable  | Belegung  | Bedeutung          |
|-----------|-----------|--------------------|
|           |           |                    |
| contrl[0] | 36        | vqm_attributes     |
| contrl[1] | 0         | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 1         | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0         | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 3         | Einträge in intout |
| contrl[6] | handle    |                    |
| intout[0] | attrib[0] | Markertyp          |
|           |           | J I                |

| intout[1] | attrib[1] | Markerfarbe  |
|-----------|-----------|--------------|
| intout[2] | attrib[2] | Schreibmodus |
| ptsout[0] | attrib[4] | Markerbreite |
| ptsout[1] | attrib[3] | Markerhöhe   |

### Bemerkung:

Die Markerbreite wird vom ATARI-VDI nicht zurückgegeben. Die meisten Bindings übergeben daher attrib[4] nicht.

# **INQUIRE CURRENT FILL AREA ATTRIBUTES (VDI 37)**

Diese Funktion gibt Auskunft über die aktuellen Füllattribute.

**Deklaration:** void vqf\_attributes( int handle, int \*attrib );

Aufruf: vqf\_attributes( handle, attrib );

## Parameter:

| Variable            | Belegung            | Bedeutung                               |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| contrl[0]           | 37<br>0             | vqm_attributes Einträge in ptsin        |
| contrl[2]           | 0                   | Einträge in ptsout                      |
| contrl[3]           | 5                   | Einträge in intin<br>Einträge in intout |
| contrl[6]           | handle              | Esiltus                                 |
| intout[0] intout[1] | attrib[0] attrib[1] | Fülltyp<br>Füllfarbe                    |
| intout[2] intout[3] | attrib[2] attrib[3] | Füllmusterindex<br>Schreibmodus         |
| intout[4]           | attrib[4]           | Umrahmungs-Flag                         |

# **INQUIRE CURRENT GRAPHIC TEXT ATTRIBUTES (VDI 38)**

Die gesetzten Textattribute werden von dieser Funktion geliefert.

**Deklaration:** void vqt\_attributes( int handle, int \*attrib );

Aufruf: vqt\_attributes( handle, attrib );

### Parameter:

| Variable  | Belegung  | Bedeutung                 |
|-----------|-----------|---------------------------|
| contrl[0] | 38        | vqt_attributes            |
| contrl[1] | 0         | Einträge in ptsin         |
| contrl[2] | 2         | Einträge in ptsout        |
| contrl[3] | 0         | Einträge in intin         |
| contrl[4] | 6         | Einträge in intout        |
| contrl[6] | handle    |                           |
| intout[0] | attrib[0] | Zeichensatznummer         |
| intout[1] | attrib[1] | Textfarbe                 |
| intout[2] | attrib[2] | Textrotation in 1/10 Grad |
| intout[3] | attrib[3] | horizontale Ausrichtung   |
| intout[4] | attrib[4] | vertikale Ausrichtung     |
| intout[5] | attrib[5] | Schreibmodus              |
| ptsout[0] | attrib[6] | Zeichenbreite             |
| ptsout[1] | attrib[7] | Zeichenhöhe               |
| ptsout[2] | attrib[8] | Zeichenzellenbreite       |
| ptsout[3] | attrib[9] | Zeichenzellenhöhe         |
|           |           |                           |

## Bemerkung:

Das ATARI-VDI gibt fehlerhafterweise in intout[5] den Schreibmodus -1 zurück. Im NVDI geschieht das nur bei eingeschalteter Fehlerkompatibilität.

# **INQUIRE TEXT EXTENT (VDI 116)**

Mit "INQUIRE TEXT EXTENT" werden die minimalen Ausmaße eines Rechtecks berechnet, das die übergebene Zeichenkette umrahmt.

Die Koordinaten der vier Eckpunkte werden relativ zu einem Koordinatensystem ausgegeben, wobei die Punkte gegen den Uhrzeigersinn durchnummeriert sind. Der erste Punkt liegt ohne Textdrehung in der linken unteren Ecke des Textrechtecks.

**Deklaration:** void vqt\_extent( int handle, char \*string, int \*extent );

Aufruf: vqt\_extent( handle, string, extent );

| Variable            | Belegung | Bedeutung                       |
|---------------------|----------|---------------------------------|
| contrl[0] contrl[1] | 116<br>0 | vqt_extent<br>Einträge in ptsin |
| contrl[2]           | 4        | Einträge in ptsout              |

| contrl[3]   | n            | Einträge in intin             |
|-------------|--------------|-------------------------------|
| contrl[4]   | 0            | Einträge in intout            |
| contrl[6]   |              | handle                        |
| intin[0n-1] | string[0n-1] | Zeichenkette                  |
| ptsout[07]  | extent[07]   | Koordinaten des Textrechtecks |

# **INQUIRE CHARACTER CELL WIDTH (VDI 117)**

Die horizontalen Textausmaße werden von dieser Funktion berechnet.

**Deklaration:** int vqt\_width(int handle, char character,int \*cell\_width, int \*left\_delta,

int \*right\_delta );

**Aufruf:** status = vqt\_width( handle, character, &cell\_width,&left\_delta, &right\_delta );

## Parameter:

| Variable  | Belegung    | Bedeutung                        |
|-----------|-------------|----------------------------------|
|           |             |                                  |
| contrl[0] | 117         | vqt_width                        |
| contrl[1] | 0           | Einträge in ptsin                |
| contrl[2] | 3           | Einträge in ptsout               |
| contrl[3] | 1           | Einträge in intin                |
| contrl[4] | 1           | Einträge in intout               |
| contrl[6] | handle      |                                  |
| intin[0]  | character   | Zeichennummer                    |
| intout[0] | status      | Zeichennummer oder -1 (Fehler)   |
| ptsout[0] | cell_width  | Zeichenzellenbreite              |
| ptsout[2] | left_delta  | linker Abstand zur Zeichenzelle  |
| ptsout[4] | right_delta | rechter Abstand zur Zeichenzelle |
|           |             |                                  |

## Bemerkung:

Um die Breite einer Zeichenkette zu ermitteln, ist der Aufruf von vqt\_extent zu empfehlen - das Addieren der von vqt\_width zurückgelieferten Breiten ergibt nicht immer die Gesamtbreite einer Zeichenkette!

# **INQUIRE FACE NAME AND INDEX (VDI 130)**

"INQUIRE FACE NAME AND INDEX" gibt Auskunft über Index und Namen eines Zeichensatzes.

**Deklaration:** int vqt\_name( int handle, int element\_num, char \*name );

**Aufruf:** index = vqt\_name( handle, element\_num, name );

### Parameter:

| Variable Belegun     | g Bedeutung                       |
|----------------------|-----------------------------------|
| contrl[0] 130        | vqt_name                          |
| contrl[1] 0          | Einträge in ptsin                 |
| contrl[2] 0          | Einträge in ptsout                |
| contrl[3]            | Einträge in intin                 |
| contrl[4] 33         | Einträge in intout                |
| contrl[6] handle     |                                   |
| intin[0] element     | _num Nummer (1 bis Maximalanzahl) |
| intout[0] index      | Zeichensatznummer                 |
| intout[116] name[0.  | 15] Zeichensatzname               |
| intout[1732] name[16 | 632] Zeichensatzattribute         |

# **INQUIRE INPUT MODE (VDI 115)**

Diese Funktion ermittelt den Eingabemodus eines Gerätes.

**Deklaration:** void vqin\_mode( int handle, int dev\_type, int \*input\_mode );

Aufruf: vqin\_mode( handle, dev\_type, &input\_mode );

| Variable  | Belegung   | Bedeutung                      |
|-----------|------------|--------------------------------|
| contrl[0] | 115        | vqin_mode                      |
| contrl[1] | 0          | Einträge in ptsin              |
| contrl[2] | 0          | Einträge in ptsout             |
| contrl[3] | 1          | Einträge in intin              |
| contrl[4] | 1          | Einträge in intout             |
| contrl[6] | handle     |                                |
| intin[0]  | dev_type   | Gerätenummer (siehe vsin_mode) |
| intout[1] | input_mode | Eingabe-Modus                  |
|           |            |                                |

# INQUIRE CURRENT FACE INFORMATION (VDI 131)

Es wird Auskunft über den aktuellen Zeichensatz gegeben, wobei Attribute und Vergrößerung/Verkleinerung berücksichtigt werden.

**Deklaration:** void vqt\_fontinfo( int handle, int \*minADE, int \*maxADE, int \*distances, int \*maxwidth, int \*effects );

Aufruf: vqt\_fontinfo( handle, &minADE, &maxADE, distances, &max\_width, effects );

### Parameter:

| Variable  | Belegung     | Bedeutung                    |
|-----------|--------------|------------------------------|
|           |              |                              |
| contrl[0] | 131          | vqt_fontinfo                 |
| contrl[1] | 0            | Einträge in ptsin            |
| contrl[2] | 5            | Einträge in ptsout           |
| contrl[3] | 0            | Einträge in intin            |
| contrl[4] | 2            | Einträge in intout           |
| contrl[6] | handle       |                              |
| intout[0] | minADE       | niedrigste Zeichennummer     |
| intout[1] | maxADE       | höchste Zeichennummer        |
| ptsout[0] | maxwidth     | Maximale Zeichenzellenbreite |
| ptsout[1] | distances[0] |                              |
| ptsout[2] | effects[0]   |                              |
| ptsout[3] | distances[1] |                              |
| ptsout[4] | effects[1]   |                              |
| ptsout[5] | distances[2] |                              |
| ptsout[6] | effects[2]   |                              |
| ptsout[7] | distances[3] |                              |
| ptsout[9] | distances[4] |                              |

### **Bedeutung von distances:**

distances[0]: Abstand von der Untergrenze der Zeichenzelle zur Basislinie

distances[1]: Abstand der Unterlänge zur Basislinie

distances[2]: Abstand der Halblinie zur Basislinie

distances[3]: Abstand der Zeichenobergrenze zur Basislinie

distances[4]: Abstand der Zeichenzellenobergrenze zur Basislinie

## **Bedeutung von effects:**

effects[0]: Verbreiterung bei Texteffekten

effects[1]: linker Abstand bei Kursivschrift

effects[2]: rechter Abstand bei Kursivschrift

# INQUIRE JUSTIFIED GRAPHHICS TEXT (VDI 132)

Diese Funktion gibt für jedes übergebene Zeichen die X- und Y-Offsets von einem gegebenen Ursprung aus zurück.

**Deklaration:** void vqt\_justified( int handle, int x, int y, char \*string,int length, int word\_space, int char\_space, int \*offsets );

Aufruf: vqt\_justified( handle, x, y, string, length, word\_space, char\_space, offsets );

## Parameter:

| Variable      | Belegung      | Bedeutung                           |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
|               |               |                                     |
| contrl[0]     | 132           | vqt_justified                       |
| contrl[1]     | 2             | Einträge in ptsin                   |
| contrl[2]     | n             | Einträge in ptsout                  |
| contrl[3]     | 2+n           | Einträge in intin                   |
| contrl[4]     | 0             | Einträge in intout                  |
| contrl[6]     | handle        |                                     |
| intin[0]      | word_space    | Flag für Wortzwischenraumdehnung    |
| intin[1]      | char_space    | Flag für Zeichenzwischenraumdehnung |
| intin[2n+1]   | string[0n-1]  | Zeichenkette                        |
| ptsin[0]      | X             |                                     |
| ptsin[1]      | у             |                                     |
| ptsin[2]      | length        | horizontale Textlänge               |
| ptsout[02n-1] | offsets[02n-1 | ] Abstands-Array                    |

## Bemerkung:

Dies ist eine GEM 2.x-Funktion, die unter dem ATARI-VDI nicht verfügbar ist.

# 7. Escape-Funktionen (VDI 5)

Die ESCAPE-Funktionen ermöglichen es, spezielle Fähigkeiten des Gerätes auszunutzen.

# INQUIRE ADDRESSABLE ALPHA CHARACTER CELLS (VDI 5, ESCAPE 1)

Diese Funktion gibt über die Anzahl der Zeilen und Spalten des Textbildschirmes Auskunft.

 $\textbf{Deklaration:} \ void \ vq\_chcells ( \ int \ handle, \ int \ *rows, \ int \ *columns \ );$ 

Aufruf: vq chcells( handle, &rows, &columns );

### Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| contrl[0] | 5        | ESCAPE             |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 2        | Einträge in intout |
| contrl[5] | 1        | vq_chcells         |
| contrl[6] | handle   |                    |
| intout[0] | rows     | Zeilenanzahl       |
| intout[1] | columns  | Spaltenanzahl      |
|           |          |                    |

# **EXIT ALPHA MODE (VDI 5, ESCAPE 2)**

"EXIT ALPHA MODE" schaltet den Textmodus aus.

**Deklaration:** void v\_exit\_cur( int handle );

Aufruf: v\_exit\_cur( handle );

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| contrl[0] | 5        | ESCAPE             |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |
| contrl[5] | 2        | v_exit_cur         |
| contrl[6] | handle   |                    |

# ENTER ALPHA MODE (VDI 5, ESCAPE 3)

Mit dieser Funktion gelangt man in den Textmodus. Der Bildschirm wird gelöscht und der Text-Cursor in die linke obere Ecke gesetzt.

**Deklaration:** void v\_enter\_cur( int handle );

Aufruf: v enter cur( handle );

### Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
|           |          |                    |
| contrl[0] | 5        | ESCAPE             |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |
| contrl[5] | 3        | v_enter_cur        |
| contrl[6] | handle   |                    |

# **ALPHA CURSOR UP (VDI 5, ESCAPE 4)**

Der Text-Cursor wird von dieser Funktion eine Zeile nach oben bewegt. Sofern er sich in der obersten Zeile befindet, geschieht nichts.

**Deklaration:** void v curup( int handle );

Aufruf: v\_curup( handle );

| Variable                                                      | Belegung                   | Bedeutung                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| contrl[0]<br>contrl[1]<br>contrl[2]<br>contrl[3]<br>contrl[4] | 5<br>0<br>0<br>0<br>0<br>4 | ESCAPE Einträge in ptsin Einträge in ptsout Einträge in intin Einträge in intout v_curup |
| contrl[6]                                                     | handle                     |                                                                                          |

# ALPHA CURSOR DOWN (VDI 5, ESCAPE 5)

Der Text-Cursor wird um eine Zeile nach unten bewegt. Befindet sich der Cursor in der untersten Zeile, so passiert nichts.

**Deklaration:** void v\_curdown( int handle );

Aufruf: v\_curdown( handle );

### Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| contrl[0] | 5        | ESCAPE             |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |
| contrl[5] | 5        | v_curdown          |
| contrl[6] | handle   |                    |

# ALPHA CURSOR RIGHT (VDI 5, ESCAPE 6)

"ALPHA CURSOR RIGHT" bewegt den Text-Cursor nach rechts, wobei am Zeilenende nichts geschieht.

**Deklaration:** void v\_curright( int handle );

Aufruf: v\_curright( handle );

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| contrl[0] | 5        | ESCAPE             |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |
| contrl[5] | 6        | v_curright         |
| contrl[6] | handle   |                    |

# ALPHA CURSOR LEFT (VDI 5, ESCAPE 7)

Der Text-Cursor wird von dieser Funktion nach links bewegt. Es passiert nichts, wenn er sich bereits am Zeilenanfang befinden sollte.

**Deklaration:** void v\_curleft( int handle );

Aufruf: v\_curleft( handle );

### Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| 45.03     | _        |                    |
| contrl[0] | 5        | ESCAPE             |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |
| contrl[5] | 7        | v_curleft          |
| contrl[6] | handle   |                    |

# HOME ALPHA CURSOR (VDI 5, ESCAPE 8)

Von dieser Funktion wird der Text-Cursor in die linke obere Ecke gesetzt.

**Deklaration:** void v\_curhome( int handle );

Aufruf: v\_curhome( handle );

| Variable                                         | Belegung         | Bedeutung                                                     |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| contrl[0]<br>contrl[1]<br>contrl[2]<br>contrl[3] | 5<br>0<br>0      | ESCAPE Einträge in ptsin Einträge in ptsout Einträge in intin |
| contrl[4]<br>contrl[5]<br>contrl[6]              | 0<br>8<br>handle | Einträge in intout v_curhome                                  |

# **ERASE TO END OF ALPHA SRCEEN (VDI 5, ESCAPE 9)**

Der Bildschirm wird von der aktuellen Cursor-Position ab gelöscht.

**Deklaration:** void v\_eeos( int handle );

Aufruf: v eeos( handle );

### Parameter:

| Variable                            | Belegung    | Bedeutung                                   |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| contrl[0]<br>contrl[1]<br>contrl[2] | 5           | ESCAPE Einträge in ptsin Einträge in ptsout |
| contrl[3]<br>contrl[4]              | 0           | Einträge in intin Einträge in intout        |
| contrl[5] contrl[6]                 | 9<br>handle | v_eeos                                      |

# **ERASE TO END OF ALPHA TEXT LINE (VDI 5, ESCAPE 10)**

Diese Funktion löscht ab der Cursor-Position die aktuelle Zeile.

**Deklaration:** void v\_eeol( int handle );

Aufruf: v eeol( handle ):

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| contrl[0] | 5        | ESCAPE             |
|           | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[1] | -        |                    |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |
| contrl[5] | 10       | v_eeol             |
| contrl[6] | handle   |                    |

# DIRECT ALPHA CURSOR ADDRESS (VDI 5, ESCAPE 11)

Mit "DIRECT ALPHA CURSOR ADDRESS" kann der Text-Cursor direkt positioniert werden.

**Deklaration:** void v\_curaddress( int handle, int row, int column );

Aufruf: v\_curadress( handle, row, column );

## Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
|           |          |                    |
| contrl[0] | 5        | ESCAPE             |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 2        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |
| contrl[5] | 11       | v_curaddress       |
| contrl[6] | handle   |                    |
| intin[0]  | row      | Zeile              |
| intin[1]  | column   | Snalte             |

# OUTPUT CURSOR ADDRESSABLE ALPHA TEXT (VDI 5, ESCAPE 12)

Diese Funktion gibt an der aktuellen Cursor-Position eine Zeichenkette aus.

**Deklaration:** void v\_curtext( int handle, char \*string );

Aufruf: v\_curtext( handle, string );

| Variable    | Belegung     | Bedeutung          |
|-------------|--------------|--------------------|
| contrl[0]   | 5            | ESCAPE             |
| contrl[1]   | 0            | Einträge in ptsin  |
| contrl[2]   | 0            | Einträge in ptsout |
| contrl[3]   | n            | Einträge in intin  |
| contrl[4]   | 0            | Einträge in intout |
| contrl[5]   | 12           | v_curtext          |
| contrl[6]   | handle       |                    |
| intin[0n-1] | string[0n-1] | Zeichenkette       |

# REVERSE VIDEO ON (VDI 5, ESCAPE 13)

Diese Funktion schaltet auf inverse Textausgabe um.

**Deklaration:** void v\_rvon( int handle );

Aufruf: v rvon( handle );

### Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| . 1101    | -        | EGGARE             |
| contrl[0] | 5        | ESCAPE             |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |
| contrl[5] | 13       | v_rvon             |
| contrl[6] | handle   |                    |

# **REVERSE VIDEO OFF (VDI 5, ESCAPE 14)**

Die inverse Textausgabe wird ausgeschaltet.

**Deklaration:** void v rvoff( int handle );

Aufruf: v\_rvoff( handle );

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| contrl[0] | 5        | ESCAPE             |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |
| contrl[5] | 14       | v_rvoff            |
| contrl[6] | handle   |                    |

# INQUIRE CURRENT ALPHA CURCOR ADDRESS (VDI 5, ESCAPE 15)

Von dieser Funktion wird die Position des Text-Cursors zurückgegeben.

**Deklaration:** void vg curaddress( int handle, int \*row, int \*column );

Aufruf: vq\_curaddress( handle, &row, &column );

### Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
| contrl[0] | 5        | ESCAPE             |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | -2       | Einträge in intout |
| contrl[5] | 15       | vq_curaddress      |
| contrl[6] | handle   |                    |
| intout[0] | row      | Zeile              |
| intout[1] | column   | Spalte             |

# **INQUIRE TABLET STATUS (VDI 5, ESCAPE 16)**

"INQUIRE TABLET STATUS" gibt Auskunft über die Verfügbarkeit einer Maus, eines Joysticks oder eines Grafik-Tablettes.

**Deklaration:** int vq\_tabstatus( int handle ); **Aufruf:** status = vq\_tabstatus( handle );

| Variable  | Belegung | Bedeutung                        |
|-----------|----------|----------------------------------|
| contrl[0] | 5        | ESCAPE                           |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin                |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout               |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin                |
| contrl[4] | 1        | Einträge in intout               |
| contrl[5] | 16       | vq_tabstatus                     |
| contrl[6] | handle   |                                  |
| intout[0] | status   | 0: nicht verfügbar, 1: verfügbar |

# HARD COPY (VDI 5, ESCAPE 17)

Der Bildschirminhalt wird auf dem Drucker ausgegeben (XBIOS 36).

**Deklaration:** void v\_hardcopy( int handle );

Aufruf: v hardcopy( handle );

### Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |
|-----------|----------|--------------------|
|           |          |                    |
| contrl[0] | 5        | ESCAPE             |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |
| contrl[5] | 17       | v_hardcopy         |
| contrl[6] | handle   |                    |

# PLACE GRAPHIC CURSOR AT LOCATION (VDI 5, ESCAPE 18)

Mit dieser Funktion kann man den Mauszeiger einschalten und positionieren.

**Deklaration:** void v\_dspcur( int handle, int x, int y );

**Aufruf:** v\_dspcur( handle, x, y );

### Parameter:

| Variable                                                              | Belegung                              | Bedeutung                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| contrl[0] contrl[1] contrl[2] contrl[3] contrl[4] contrl[5] contrl[6] | 5<br>1<br>0<br>0<br>0<br>18<br>handle | ESCAPE Einträge in ptsin Einträge in ptsout Einträge in intin Einträge in intout v_dspcur |
| ptsin[0]<br>ptsin[1]                                                  | x<br>y                                |                                                                                           |

## Bemerkung:

Im ATARI-VDI wird der Mauszeiger eingeschaltet, nicht jedoch positioniert.

# REMOVE LAST GRAPHIC CURSOR (VDI 5, ESCAPE 19)

Diese Funktion entfernt den Mauszeiger.

**Deklaration:** void v\_rmcur( int handle );

Aufruf: v\_rmcur( handle );

## Parameter:

| Variable  | Belegung | Bedeutung          |  |
|-----------|----------|--------------------|--|
| contrl[0] | 5        | ESCAPE             |  |
| contrl[1] | 0        | Einträge in ptsin  |  |
| contrl[2] | 0        | Einträge in ptsout |  |
| contrl[3] | 0        | Einträge in intin  |  |
| contrl[4] | 0        | Einträge in intout |  |
| contrl[5] | 19       | v_rmcur            |  |
| contrl[6] | handle   |                    |  |

# **GENERATE SPECIFIED TONE (VDI 5, ESCAPE 61)**

Von dieser Funktion wird ein Ton in angegebener Höhe und Länge erzeugt.

**Deklaration:** void v\_sound( int handle, int frequency, int duration );

**Aufruf:** v\_sound( handle, frequency, duration );

### Parameter:

| Variable                                                      | Belegung                        | Bedeutung                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| contrl[0]<br>contrl[1]<br>contrl[2]<br>contrl[3]<br>contrl[4] | 5<br>0<br>0<br>2<br>0<br>61     | ESCAPE Einträge in ptsin Einträge in ptsout Einträge in intin Einträge in intout v_sound |
| contrl[6] intin[0] intin[1]                                   | handle<br>frequency<br>duration | Frequenz in Hertz<br>Dauer in Timer-Ticks (max. 255)                                     |

## Bemerkung:

Dies ist eine GEM 2.x-Funktion, die unter dem ATARI-VDI nicht verfügbar ist.

# SET/CLEAR MUTING FLAG (VDI 5, ESCAPE 62)

Das Tonflag wird gelöscht, gesetzt oder der Status wird zurückgeliefert.

**Deklaration:** int vs\_mute( int handle, int action );

**Aufruf:** status = vs\_mute( handle, action );

### Parameter:

| Variable           | Belegung         | Bedeutung                               |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------|
| contrl[0]          | 5                | ESCAPE<br>Einträge in ptsin             |
| contrl[2]          | 0                | Einträge in ptsout                      |
| contrl[3]          | 1                | Einträge in intin<br>Einträge in intout |
| contrl[5]          | handle           | vs_mute                                 |
| intin[0] intout[0] | action<br>status | Tonerzeugungs-Status                    |

## Bedeutung von action:

- -1: Status zurückgeben
- 0: Tonerzeugung aus
- 1: Tonerzeugung an

## Bemerkung:

Dies ist eine GEM 2.x-Funktion, die unter dem ATARI-VDI nicht verfügbar ist.

# **SET BEZIER QUALITY (VDI 5, ESCAPE 99)**

Mit dieser Funktion wird die Qualität (und somit auch die Geschwindigkeit) der Bezierfunktionen beeinflußt.

**Deklaration:** int v\_bez\_qual( int handle, int prent, int \*actual );

Aufruf: v\_bez\_qual( handle, prcnt, &actual );

## Parameter:

| Variable  | Belegung     | Bedeutung                              |
|-----------|--------------|----------------------------------------|
|           |              |                                        |
| contrl[0] | 5            | ESCAPE                                 |
| contrl[1] | 0            | Einträge in ptsin                      |
| contrl[2] | 0            | Einträge in ptsout                     |
| contrl[3] | 3            | Einträge in intin                      |
| contrl[4] | 1            | Einträge in intout                     |
| contrl[5] | 99           |                                        |
| contrl[6] | handle       |                                        |
| intin[0]  | 32 intin[01] | signalisieren v_bez_qual()             |
| intin[1]  | 1            |                                        |
| intin[2]  | prent        | gewünschte Bezierqualität in Prozent   |
| intout[0] | actual       | eingestellte Bezierqualität in Prozent |
|           |              |                                        |

## Bemerkung:

Das Binding liefert in Register d0 ebenfalls den in <acutal> abgelegten Wert zurück.

# Die Programmierschnittstelle des NVDI

Die Programmierschnittstelle des NVDI wurde über einen Cookie (deutsch: "Keks") realisiert. Man findet den Zeiger auf den Cookie Jar (deutsch: "Keksdose") in der dokumentierten Variablen \$5a0. Dies ist eine Systemvariable, auf die Sie nur im Supervisiormodus zugreifen können. Falls kein Cookie Jar existiert, enthält die Variable Null.

Der Cookie Jar enthält Langwortpaare, bestehend aus einer speziellen Kennung (dem "Cookie" mit 4 Bytes Länge) und einem nachfolgenden Langwort (4 Bytes).

Der cookie\_value zeigt beim NVDI auf die folgende Struktur:

```
typedef struct
          unsigned int nvdi version;
                                          /* z.B. $0001 für Version 0.01
          unsigned long nvdi datum:
                                          /* z.B. $18061990 für 18.06,1990
struct
          unsigned
                                : 9;
                                          /* reserviert
                                                                                 */
          unsigned alert
                                          /* Fehlermeldungen ein/aus
                                : 1:
                                                                                 */
          unsigned
                                : 1:
                                          /* reserviert
          unsigned linea
                                :1:
                                          /* LINE-A
                                                                                 */
          unsigned mouse
                                : 1:
                                          /* Dynamische Maus
                                                                                 */
          unsigned gemdos
                                : 1:
                                          /* GEMDOS-Zeichenausgabe
                                                                                 */
          unsigned fehler
                                :1:
                                          /* Fehlerkompatibilität
                                                                                 */
          unsigned gdos
                                : 1:
                                          /* GDOS
                                                                                 */
I nvdi config;
INVDI STRUC:
```

## Bedeutung der Bits von nvdi\_config (Bitnummer):

- 0: GDOS
- 1: Fehlerkompatibilität
- 2: (schnelle) GEMDOS-Zeichenausgabe
- 3: Dynamische Maus
- 4: LINE-A
- 6: Fehlermeldungen

Durch Setzen der entsprechenden Bits im Konfigurationswort können verschiedene Schalter (wie im NVDICONF.ACC) aktiviert oder (durch Löschen) deaktiviert werden. Die reservierten Bits dürfen nicht verändert werden!

## Wie findet man einen Cookie?

```
/* Routine zum Auffinden eines Cookie
/* Rückgabewert: FALSE, wenn kein Cookie Jar installiert oder Cookie nicht gefunden.
/* TRUE, wenn Cookie gefunden. Eintrag des cookie_value in &val.
#include <TOS.H>
/* Typdefinitionen
typedef struct
           char cookie id[4];
                                            /* enthält bei NVDI 0x4e564449 = 'NVDI'
           long cookie value;
                                           /* zeigt bei NVDI auf die NVDI-Struktur
} COOKIE;
typedef enum{FALSE,TRUE};
/* Funktionsprototypen
int getcookie(long id, long *val);
long get jar(void);
int getcookie(long id, long *val)
           COOKIE *cookie_jar;
           cookie jar = (COOKIE *)Supexec( get jar );
                                                              /* Cookie-Jar auslesen
           if( cookie iar )
                                                              /* Cookie-Jar ist vorhanden
               do
                         if( *((long *) &cookie jar->cookie id) == id )
                                 *val = cookie jar->cookie value;
                                 return(TRUE);
                                                              /* Cookie gefunden
               while (*(long *) &(cookie jar++)->cookie id)); /* NULL = Ende
                                                              /* Cookie nicht gefunden
           return(FALSE);
long get_jar(void)
                                                     /* hole Zeiger auf den Cookie-Jar
           return( (long)(*((COOKIE **)0x5a0L)));
```

Weitere Anwendungen finden Sie auf der Orginaldiskette.

## **VDI-Programmierung in Assembler**

Der Aufruf des VDI erfolgt über den TRAP #2. In Register d0 muß sich der Opcode #115 befinden. Register d1 zeigt auf folgende Struktur:

```
typedef struct
{
    int *control;
    int *intin;
    int *ptsin;
    int *intout;
    int *ptsout;
}

IPB
```

lm VDI werden die Register d1-d7/a0-a6 nicht verändert, d0 wird zerstört. Bei GEMDOS-, BIOS- und XBIOS-Aufrufen werden die Inhalte der Register d0-d2/a0-a2 zerstört, was der der üblichen ATARI-Konvention entspricht.

Die XBRA-Kennung von NVDI lautet 'NVDI'.

# **Programmiertips**

Zuerst soll hier auf einige, immer wieder verwechselte oder falsch gedeutete Begriffe eingegangen werden, deren Verständnis zur effektiven VDI-Programmierung nicht ganz unwichtig ist.

## Welcher Unterschied besteht zwischen einer physikalischen und einer virtuellen Workstation?

Mit dem Begriff physikalische Workstation bezeichnet man existierende Ein- und Ausgabegeräte, die i.a. nicht von mehreren Programmen gleichzeitig benutzt werden können (z.B. Drucker).

Virtuelle Workstations dagegen sind auf einer physikalischen Workstation mehrfach vorhanden und ermöglichen so z.B. die Koexistenz von Programmen und Accessories bei der Bildschirmausgabe (jedes Programm bzw. Accessory hat eine (oder auch mehrere) eigene virtuelle Workstation(s), deren Parameter - z.B. Textgröße, Linienfarbe,... - von anderen Programmen/Accessories nicht beeinflußbar sind).

## Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Workstation-ID und einem Workstation-Handle?

Hinter der Workstation-ID verbirgt sich die Geräteidentifikationsnummer eines Treibers. Diese ID muß zum Öffnen einer physikalischen Workstation (z.B. Drucker, Plotter,...) in work\_in[0] übergeben werden. Beispiel für Workstation-IDs siehe Abschnitt 'Die ASSIGN.SYS-Datei'.

Das Workstation-Handle hingegen ist eine Kennung, die nach dem Öffnen einer Workstation vom VDI zurückgegeben wird und es ermöglicht, die Ausgaben mehrerer Applikationen (z.B. Accessories und Hauptprogramm) zu koordinieren.

## Was ist eigentlich mit LINE-A?

Seitdem die LINE-A-Funktionen von ATARI dokumentiert wurden, ranken sich die abenteuerlichsten Gerüchte um die Geschwindigkeit und die Möglichkeiten dieser Low-Level-Grafikschnittstelle.

### Tatsache ist:

- Die Benutzung von LINE-A-Funktionen ist NICHT schneller als die Benutzung von VDI-Funktionen. Ganz im Gegenteil: Im NVDI sind LINE-A-Funktionen wesentlich langsamer als äquivalente VDI-Funktionen.
- LINE-A-Aufrufe werden auf den meisten Grafikkarten mit Grafikprozessor oder anderer Bildschirmorganisation NICHT unterstützt.
- Die Benutzung von mehr als 16 Farben über LINE-A ist NICHT dokumentiert. Somit kann
   z.B. in der niedrigen TT-Auflösung nicht mit LINE-A gearbeitet werden.
- Die Benutzung von LINE-A ist NICHT einfacher als die Benutzung des VDI. Als abschreckendes Beispiel sei die LINE-A-Funktion TextBlt genannt - sie ist nicht nur wesentlich langsamer als die VDI-Funktion v\_gtext, sondern auch sehr umständlich anzusprechen.
- Veränderungen in den sogenannten LINE-A-Variablen müssen NICHT das Verhalten des VDI-Bildschirmtreibers ändern.

Die negativen LINE-A-Variablen dürfen grundsätzlich nur ausgelesen und NICHT verändert werden.

Ausnahmen: Bildschirmtreiber oder Grafikerweiterungen (z.B. AutoSwitch OverScan)

- Mit LINE-A ist paralleler Betrieb von mehreren Monitoren NICHT möglich.
- LINE-A ermöglicht NICHT auflösungsunabhängiges Programmieren.

### Fazit:

Aufrufe von LINE-A-Funktionen haben in sauberen Programmen nichts zu suchen. Fast alles, was über LINE-A-Aufrufe machbar ist, kann auch über das VDI erfolgen (oft sogar wesentlich einfacher).

### Was sollte man mit dem VDI nicht anstellen?

- 1. Vermischen Sie nie VDI- mit Line-A-Aufrufen.
- Erwarten Sie nicht, daß Aufrufe von VDI-Funktionen Line-A-Variablen in bestimmter Weise beeinflussen.

## Verwendung von VDI-Funktionen in AUTO-Ordner-Programmen

Auf die Frage 'Kann man GEM-Funktionen in AUTO-Ordner-Programmen aufrufen?' bekommt man im allgemeinen die Standardantwort 'Nein, unmöglich!'. Wie bei Standardantworten so üblich, ist das aber nur die halbe Wahrheit. Richtig ist, daß man in AUTO-Ordner-Programmen keine AES-Funktionen aufrufen kann, da das AES erst nach Abarbeitung des AUTO-Ordners gestartet wird. Man kann jedoch die VDI-Funktionen aufrufen! Dazu muß man folgendermaßen vorgehen:

1. Feststellen, ob das Programm im AUTO-Ordner läuft. Dazu sollte man folgende Funktion aufrufen:

```
; int vq aes(void);
: liefert: -1, wenn AES installiert ist
           0. wenn AES nicht installiert ist
; -> Programm läuft im AUTO-Ordner
va aes:
          lea
                        vg aes pb(pc),a0
                         a0.d1
           move.l
           clr.w
                         aes_global
                                         ;global[0] löschen
           move.w
                         #200.d0
           trap
                         #2
                         aes global(pc),d0 ;AES vorhanden?
           move.w
           sne.b
                         d0
           ext.w
rts
```

vq\_aes\_pb: DC.L init\_contrl DC.L aes\_global DC.L aes\_intin DC.L aes\_intout

DC.L aes\_addrin

DC.L aes\_addrout init\_contrl: DC.W 10,0,1,0,0

aes\_global:DS.W 15;globalaes\_intin: DS.W 2;intinaes\_intout: DS.W 1;intoutaes\_addrin: DS.L 1;addrinaes\_addrout: DS.L 1;addrout

Sollte das AES schon installiert sein, so darf die physikalische Workstation nicht geöffnet werden (-> Programmabbruch oder virtuelle Workstation öffnen,...).

- 2. Öffnen einer physikalischen Workstation (mit VDI 1). Das zurückgegebene Handle merken.
- 3. Wer mehr als eine Workstation benötigt (in AUTO-Ordner-Programmen wohl eher selten), der sollte mit dem unter 2. ermittelten Handle eine (oder mehrere) virtuelle Workstation(s) (mit VDI 100) öffnen.
- 4. Bei der Beendigung Ihres Programmes müssen, wenn vorher geöffnet, zuerst die virtuellen Workstations (mit VDI 101) geschlossen werden.
- 5. Der letzte Schritt ist das Schließen der physikalischen Workstation (mit VDI 2).

Punkt 5 darf auf keinen Fall vergessen werden, da sonst das AES nicht gestartet werden kann! Als Beispielanwendung mag das Programm A\_PAINT auf der Orginaldiskette dienen.

## "Schnelle" (direkte) Bildschirmausgabe statt VDI-Ausgabe?

Manche Programme bieten eine Option im Monochrommodus direkt in den Bildschirmspeicher zu schreiben, um gegenüber der VDI-Ausgabe einen Geschwindigkeitsvorteil zu erzielen. Die Praxis hat gezeigt, daß diese Direktausgabe meist nur 10-20% schneller als die Ausgabe über NVDI ist (wobei sich der Unterschied durch geschicktere VDI-Programmierung noch deutlich verringern ließe).

Bei intelligenter Grafik-Hardware (Grafikprozessor) kann die Direktausgabe beträchtlich langsamer als die Ausgabe über einen optimierten VDI-Treiber sein, da die direkte Hardware-Unterstützung durch ein Anwenderprogramm bei der Vielzahl der Grafikkarten sehr unwahrscheinlich ist.

### Fazit:

Sparen Sie sich die Mühe eine Direktausgabe zu implementieren und investieren Sie die gewonnene Zeit in andere Programmfunktionen!

## Wie erkennt erkennt man, ob ein GDOS Bezierunterstützung bietet?

Mit NVDI genügt es, die VDI-Funktion vq\_extnd() aufzurufen und anschließend Bit 1 von work\_out[28] zu überprüfen. Ist das Bit 1 gesetzt, bietet das GDOS Bezierunterstützung, andernfalls nicht.

Leider ist die Funktion vq\_extnd() bei anderen GDOSsen mit Bezierunterstützung (noch) nicht in dieser Richtung erweitert worden, so daß hier nur ein kleiner Trick weiterhilft:

- Die Funktion v\_bez\_qual() mit einer Bezierqualität von 100% aufrufen.
- intout[0] auf Null setzen und die Funktion v\_bez\_on() aufrufen.
- Den Rückgabewert von v\_bez\_on() merken und anschließend v\_bez\_off() aufrufen.

Falls keine Bezierunterstützung vorhanden ist, wird der Rückgabewert von v\_bez\_on() Null sein, andernfalls ungleich Null.

## Das VDI-Standardformat: "Wieso, wozu, warum?"

Das Standardformat und die über vr\_trnfm() mögliche Umwandlung ins gerätespezifische Format ermöglichen die Ausgabe auf Grafikkarten mit verschiedenartiger Grafikorganisation. Möchte man beispielsweise einen Bildausschnitt in der TT-niedrig-Auflösung speichern, so sollte man ihn mit vro\_cpyfm() ausschneiden, mit vr\_trnfm() ins Standardformat transformieren und anschließend möglichst als XIMG abspeichern. Wenn dieses Bild nun z.B. auf einer VGA-Karte mit 256 Farben angezeigt werden soll, so muß man es mit vr\_trnfm() in das gerätespezifische Format der VGA-Karte transformieren und dann mittels vro\_cpyfm() ausgeben.

Wenn man den Zwischenschritt über vr\_trnfm() ausläßt, kann man auf der VGA-Karte nur wundersamen Pixelmüll erkennen, da in TT-niedrig die Grafik in sogenannten "Interleaved Planes" organsiert ist, während bei VGA-Karten ein "Packed-Pixel"-Format benutzt wird.

Bei der Benutzung von vr\_trnfm() ist noch anzumerken, daß man, wenn der Speicher ausreicht, verschiedene Quell- und Zielbuffer benutzen sollte. Bei gleicher Quell- und Zielbufferadresse wird die Umwandlung für vr\_trnfm() relativ aufwendig und beansprucht sehr viel Zeit.

## VDI-Programmierung auf HiColor/TrueColor-Karten

Bei Grafikkarten mit mehr als 256 Farben ist keine "Color LookUp Table" (CLUT) vorhanden. Da die VDI Farbeinstellfunktionen aber index-orientiert sind und der maximale Index auf 32767 beschränkt ist, ist bei HiColor- und TrueColor-Karten ein etwas anderes Vorgehen notwendig, um die Möglichkeiten der Karte auszunutzen.

- Das VDI stellt für jede virtuelle Workstation eine lokale Pseudo-Farbpalette (mit 256 Einträgen) zur Verfügung. Es stehen somit 256 "Farbstifte" zur Verfügung, die über vs\_color() beliebig verändert werden können. Da keine CLUT mehr vorhanden ist, beeinflussen Veränderungen in der Pseudo-Farbpalette die Farbe der bereits gezeichneten Pixel oder die Farbpaletten anderer virtueller Workstations nicht.
- Als Anzahl der Farben (v\_opnvwk(), work\_out[13]) wird 256 zurückgeliefert. Dies entspricht der Anzahl der "Farbstifte" ein Rückschluß auf die Anzahl der Planes ist NICHT zulässig.

- Die Anzahl der Planes (vq\_extnd(), work\_out[4]) dagegen berücksichtigt den tatsächlichen Speicherbedarf. Also:

16 Planes bei 32k- oder 65k-Farben

24 Planes bei True Color

32 Planes bei True Color mit Overlay Byte

- Da keine CLUT mehr vorhanden ist, repräsentieren die Pixel im Speicher direkt einen RGB-Wert.

Die Bit-Organisation kann je nach verwendeter Hardware beträchtlich differieren (bei VGA-Grafikarten bspw. liegen die Pixel im Intel-Format vor). Wenn Ihr Programm selbst Raster erzeugt, sind Sie nur bei Verwendung des VDI Standard-Formats und der vr\_trnfm()-Funktion auf der "sicheren Seite".

Alternativ ist es natürlich möglich mit Hilfe der Rasterfunktionen den tatsächlich vorhandenen Bit-Aufbau zu ermitteln und dann mit geeigneten Routinen die Raster bereits im geräteabhängigen Format zu erzeugen. Dies kann zu einem beträchtlichen Geschwindigkeitsgewinn führen, zieht aber einen gewissen Programmieraufwand nach sich und ist nicht ganz trivial.

-v\_getpixel() liefert Pixelwerte zurück, die größer als ein Byte sind. Falls der Pixelwert nicht in der Pseudopalette vorhanden ist, wird als Farbindex -1 zurückgegeben. Bei True-Color-Karten wird v\_get\_pixel() grundsätzlich -1 zurückliefern, da die Pixelwerte nicht in einem Wort darstellbar sind.

## **VDI-Benutzung in Accessories**

Die Benutzung von VDI-Funktionen ist in Accessories unter TOS kritisch, da sie keine eigenständigen Prozesse sind. Das führt dazu, daß der Speicher, der von einigen VDI-Funktionen angefordert werden muß, nicht dem Accessory, sondern der gerade aktiven Hauptapplikation gehört. Betroffen davon sind z.B. die VDI-Funktionen v\_opnwk(), v\_opnvwk(), vst\_load\_fonts().

Wird die Hauptapplikation beendet, so wird sämtlicher Speicher der Hauptapplikation an das Betriebssystem zurückgegeben. Der Speicher für die Verwaltungsinformationen über die Workstation des Accessories ist jetzt freigegeben und kann bei der nächsten Speicheranforderung des jetzt aktiven Hauptprogramms manipuliert werden. Da das VDI von dieser Speicherfreigabe nichts mitbekommt, kann es bei einer der nächsten VDI-Aufrufe im Accessory aufgrund beschädigter Daten zu einem Systemabsturz kommen.

Es gibt vier mögliche Vorgehensweisen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen:

1. TOS schickt vor dem Beenden der Hauptapplikation eine AES-Nachricht (AC\_CLOSE) an die Accessories. Das Accessory muß jetzt so schnell wie möglich seine VDI-Workstation schließen.

Leider wird die AC\_CLOSE-Nachricht erst in TOS 2.xx, TOS 3.xx Versionen rechtzeitig an die Accessories verschickt. In älteren TOS-Versionen trifft die Nachricht zu spät (nach Beenden der Hauptapplikation) ein, so daß hier wieder die Gefahr eines Systemabsturzes droht.

- 2. NVDI läßt sich über das Programm NVDIDFLT so konfigurieren, daß NVDI beim Anfordern von VDI-Speicher den Prozeßdeskriptor verbiegt. Dadurch gehört dieser Speicher NVDI und nicht dem aktuellen Prozeß. Da andere GDOSse diese Option nicht bieten und das Verbiegen des Prozeßdeskriptors von ATARI nicht dokumentiert ist, ist diese Methode nur eingeschränkt zu empfehlen auf KEINEN Fall sollte das Verbiegen des Prozeßdeskriptors vom Accessory selbst durchgeführt werden!
- 3. Das Accessory sperrt sofort nachdem es geladen wurde mit einer AES-Funktion den Bildschirm (dadurch wird unter TOS das Taskswitching unterbrochen), öffnet die virtuelle Workstation und lädt ggf. noch Zeichensätze, schließt jedoch niemals die VDI-Workstation.

Problematisch bei dieser Methode ist der Auflösungswechsel unter neueren TOS-Versionen (TOS 2.xx/3.xx). Einige GDOSse erwarten, daß beim Schließen der physikalischen Bildschirm-Workstation durch das AES alle virtuellen Workstations geschlossen und der Zeichensatzspeicher durch vst\_unload\_fonts() freigegeben wurde. Geschieht dies nicht (weil z.B. ein Accessory nie vst\_unload\_fonts() und v\_clsvwk() aufgerufen hat), kann es nach dem Auflösungswechsel beim ersten Zugriff auf GDOS-Zeichensätze zum Systemabsturz kommen.

NVDI vermeidet dieses Problem beim Auflösungswechsel,indem es beim Schließen der physikalischen Bildschirm-Workstation selbständig alle noch nicht geschlossenen virtuellen Workstations schließt und ggf. den Zeichensatzspeicher freigibt.

4. Sie verwenden das **Multitasking-System Mag!X**. Hier und (voraussichtlich) auch in dem in derzeit noch in der Entwicklung befindlichen MultiTOS von ATARI sind Accessories eigenständige Prozesse, die selbst Speicher anfordern können, der ihnen dann auch gehört.

## Das Zeichensatzformat

Die Zeichenausgabe des ATARI ST erfolgt bekanntlich ausschließlich im Grafikmodus, wodurch die Verwendung verschiedener Schriftarten und Textgrößen erst möglich wurde. Ein besonderes Problem stellt dabei die Verwendung von Proportionalschriften dar, bei denen die Zeichenbreiten ständig variieren. Gelöst wurde das Problem von den GEM-Designern dadurch, daß alle Zeichen nebeneinander ausgegeben wurden. Durch diese Aneinanderreihung ergibt sich ein "Zeichensatzbild", dessen Höhe der Zeichenhöhe und dessen Breite der Summe aller Zeichenbreiten entspricht. Diese Art der Anordnung hat den Vorteil eines geringstmöglichen Speicherbedarfs, aber den Nachteil, daß die Position oft (aber nicht immer - monospaced Fonts) mit Hilfe einer speziellen Tabelle (Char-Offset-Tabelle) berechnet werden muß und innerhalb der Textausgaberoutine viele Prozessoroperationen notwendig sind, bis die Zeichenausgabe erfolgen kann.

Ein GEM-Zeichensatz beginnt mit dem folgenden Header:

```
typedef struct font_hdr
                                             /* Fontnummer
           int
                     'font_id;
                                             /* Fontgröße in Punkten
           int
                      point;
                                            /* Name
           char
                       name[32];
                                             /* kleinster ASCII-Wert
           unsigned int
                         first_ade;
           unsigned int
                         last ade;
                                            /* größter ASCII-Wert
           unsigned int
                          top:
                                             /* Abstand Top <-> Baseline
                                                                                    */
           unsigned int
                                             /* Abstand Ascent <-> Baseline
                         ascent;
           unsigned int
                         half:
                                             /* Abstand Half <-> Baseline
           unsigned int
                         descent:
                                             /* Abstand Descent <-> Baseline
                                                                                    */
           unsigned int
                         bottom:
                                             /* Abstand Bottom <-> Baseline
                                                                                    */
           unsigned int
                         max_char_width; /* maximale Zeichenbreite
           unsigned int
                         max cell width:
                                            /* maximale Zeichenzellenbreite
                                                                                    */
           unsigned int
                          left offset:
                                             /* linker Offset bei Kursivschrift
           unsigned int
                          right offset;
                                             /* rechter Offset bei Kursivschrift
                                                                                    */
           unsigned int
                         thicken:
                                            /* Verbreiterung bei Fettschrift
                                                                                    */
           unsigned int
                          ul size:
                                            /* Dicke der Unterstreichung
                                                                                    */
           unsigned int
                          lighten;
                                            /* Maske für Hellschrift
                                                                                    */
           unsigned int
                         skew:
                                             /* Maske für Kursivschrift
           struct
               unsigned
                                 :12:
                                             /* reserviert
                                                                                    */
               unsigned
                          mono_spaced: 1; /* 0: Proportional/ 1: Äquidistant
                                                                                    */
               unsigned
                         f68000
                                   : 1:
                                             /* 0: Intel-/ 1: Motorola-Format
                          hor of tab : 1;
                                            /* 1: HOT verwenden
                                                                                    */
               unsigned
               unsigned
                          system
                                            /* 1: Systemfont
                                                                                    */
                                    : 1:
              flags:
           unsigned char *hor table;
                                             /* Horizontal Offset Table
                                             /* Zeichenabstandstabelle
           unsigned int *off table:
```

|      | unsigned int *dat_table;    | /* Zeichensatzbild                | */ |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|----|
|      | unsigned int form_width;    | /* Breite des Zeichensatzbilds */ |    |
|      | unsigned int form_height;   | /* Höhe des Zeichensatzbilds      | */ |
|      | struct font_hdr *next_font; | /* Nächster Fontheader            | */ |
| FONT | HDR;                        |                                   |    |

## Bedeutung von name:

name[0..15]: Zeichensatzname name[16..31]: Attribute des Zeichensatzes (z.B. kursiv oder schattiert)

## Bedeutung von lighten:

Lighten wird mit dem auszugegeben Zeichen per "AND" verknüpft und für die nächste Zeichenzeile um eine Bitposition rotiert. Es sind auch andere Masken als \$5555 möglich, wobei sich teilweise interessante Effekte ergeben.

#### Bedeutung von skew:

Die Variable skew ist eine Maske für die Kursivausgabe von Zeichen. Ist in skew ein einer Zeichenzeile zugeordnetes Bit gesetzt, so wird diese Zeichenzeile um ein Pixel nach rechts verschoben ausgegeben. Andernfalls wird die Zeichenzeile nicht verschoben.

Das ATARI-VDI hat oftmals bei der Ausgabe von Proportionalfonts Probleme mit einer anderen Belegung als \$5555. Das NVDI hat keine Probleme mit veränderten Masken wie z.B. \$ffff oder \$1111, so daß Neigungen zwischen 0-45 Grad mit skew eingestellt werden können.

## Bedeutung von hor table:

Es handelt sich hierbei um einen optionalen (daher auch das Flag) Zeiger auf eine Tabelle mit zwei Byte-Werten pro Zeichen, die bei vqt\_width als left\_delta und right\_delta zurückgeliefert werden.

## Begriffserklärungen

ASCII: Hinter diesen fünf Buchstaben verbirgt sich der "American Standard Code of Information Interchange". Dieser Code ordnet jedem Zeichen einen ASCII-Wert zu. ASCII diente z.T. als

Grundlage für den IBM-Zeichensatz und somit auch für den ATARI-Zeichensatz.

binär: Ein Zahlensystem mit der Basis 2 wird als binäres Zahlensystem bezeichnet. Binären Zahlen

ist in der Anleitung (z.B. bei den Linientypen) ein % vorangestellt.

Bit: Ein Bit kann nur zwei Werte annehmen, 0 oder 1. Das Bit bildet die Grundlage des binären

Zahlensystems.

BUG: Zu deutsch "Wanze". Programmierer-Slang für einen Fehler.

Dispatcher: Zu deutsch in etwa "Verteiler", "Versender". Er verteilt die VDI-Aufrufe an eine entsprechende Unterroutine, die dann die Funktion ausführt.

Fast-RAM: Modelle des ATARI TT mit mehr als 4 Mbyte Speicher enthalten ein speziell organisiertes RAM, das zwar einigen Einschränkungen unterliegt (es kann z.B. nicht zur Bildschirmdarstellung verwendet werden) aber dafür den Vorteil einer wesentlich höheren Geschwindigkeit aufweist (ungefähr Faktor 2). Eine Verlagerung von Programmen in dieses spezielle RAM führt zu einer Geschwindigkeitssteigerung von 10-50%.

Font: Zeichensatz. GDOS verwendet derzeit bitmusterorientierte Zeichensätze. Im Gegensatz zu Vektorzeichensätzen sehen diese Zeichen bei starker Vergrößerung sehr unschön aus, haben

aber den Vorteil wenig(er) Berechnungszeit und Speicher (Font-

Caching) zu benötigen.

Gerätetreiber: Ein Programm, das vom GDOS geladen wird. Daher darf dieses Programm sich weder resident machen noch sich selbst mit einer GEMDOS-Funktion beenden. Der Anfang des Gerätetreibers wird vom GDOS angesprungen. Dort sollte ein Dispatcher die VDI-

Aufrufe bearbeiten. Da so ein Gerätetreiber alle VDI-Funktionen beinhalten soll(te), ist das 4Programmieren eines Gerätetreibers mit einiger Arbeit verbunden. Gerätetreiber, die aus Teilen der INDEP.LIB von ATARI erstellt wurden, brillieren meist durch hohen

Speicherverbrauch und lange Ausgabezeiten.

GEM: GEM ist der Sammelbegriff für AES ("Application Enviroment Services") und VDI

("Virtual Device Interface").

GEMDOS: GEMDOS ist (stark vereinfacht!) der für Disketten/ Harddisks und die Speicherwaltung zuständige Teil des Betriebssystems. GEMDOS ist ein MS-DOS-Clone, was wenigstens den Vorteil einer leichten Austauschbarkeit der Disketten mit sich bringt.

Handle: Kennung, die beim Öffnen einer Workstation zurückgegeben wird und für alle weiteren

VDI-Aufrufe verwendet werden muß.

hexadezimal: Eine (falsche) Bezeichnung für ein Zahlensystem mit der Basis 16. Hexadezimalzahlen ist in der Anleitung ein \$ vorangestellt.

M680xx: Eine Mikroprozessorserie der Firma Motorola Inc. Der ATARI ST enthält das Basismodell, den 16/32-Bitter M68000. Auf diversen Beschleunigerkarten finden Sie auch leistungsfähigere Prozessoren dieser Serie (M68020/M68030). Die einzig brauchbare Prozessorserie für "REAL PROGRAMMERS".

RAM: Abkürzung für 'Random Access Memory'. Gemeint ist der Hauptspeicher Ihres Systems.

Register: Mikroprozessoren besitzen eine begrenzte Anzahl eigener Speicherplätze, die sogenannten Register. Der Unterschied zwischen Registern und normalem Hauptspeicher liegt hauptsächlich darin, daß auf sie schneller zugegriffen werden kann.

ROM: ROM ('Read Only Memory') ist die Bezeichnung für einen Festwertspeicher. Er ist auslesbar, jedoch nicht beschreibbar. Gewöhnlich finden Sie das Betriebssytem in den ROMs.

10S: Abkürzung für 'The Operating System'. Das Betriebssystem Ihres Rechners.

Treiber: s. Gerätetreiber.

)[

n

en

Keine Schwäche bei der Zeichensetzung, sondern ein Smiley (legen Sie mal den Kopf auf die linke Schulter!).

## Funktionsumfang des NVDI-Bildschirmtreibers

| Funktionsname |                   | Bemerkungen                          |  |  |
|---------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|
| -1 v_set_app_ | buff GI           | EM/3-Funktion                        |  |  |
| 1 v_opnwk     | The second second |                                      |  |  |
| 2 v_clswk     |                   |                                      |  |  |
| 3 v_clrwk     |                   |                                      |  |  |
| 4 v_updwk     |                   |                                      |  |  |
| 5 v_escape    |                   |                                      |  |  |
|               | 1 vq_chcells      |                                      |  |  |
|               | 2 v_exit_cur      |                                      |  |  |
|               | 3 v_enter_cur     |                                      |  |  |
|               | 4 v_curup         |                                      |  |  |
|               | 5 v_curdown       |                                      |  |  |
|               | 6 v_curright      |                                      |  |  |
|               | 7 v_curleft       |                                      |  |  |
|               | 8 v_curhome       |                                      |  |  |
|               | 9 v_eeos          |                                      |  |  |
|               | 10 v_eeol         |                                      |  |  |
|               | 11 v_curaddress   |                                      |  |  |
|               | 12 v_curtext      |                                      |  |  |
|               | 13 v_rvon         |                                      |  |  |
|               | 14 v_rvoff        |                                      |  |  |
|               | 15 vq_curaddress  |                                      |  |  |
|               | 16 vq_tabstatus   |                                      |  |  |
|               | 17 v_hardcopy     | Systemroutine [Xbios(36)]            |  |  |
|               | 18 v_dspcur       |                                      |  |  |
|               | 19 v_rmcur        |                                      |  |  |
|               | 61 v_sound        | GEM 2.x-Funktion                     |  |  |
|               | 62 vs_mute        | GEM 2.x-Funktion                     |  |  |
|               | 99 v_bez_qual     | GEM/3-Funktion                       |  |  |
|               | 101 v_offset      | Nicht von DR dokumentiert!           |  |  |
|               | 102 v_fontinit    | Vorsicht, nicht von DR dokumentiert! |  |  |
| 6 v_pline     |                   |                                      |  |  |
| 6 v_bez       |                   | GEM/3-Funktion                       |  |  |
| 7 v_pmarker   |                   |                                      |  |  |
| 8 v_gtext     |                   |                                      |  |  |
| 9 v_fillarea  |                   |                                      |  |  |
| 9 v_bez_fill  |                   | GEM/3-Funktion                       |  |  |
| 11 v_gdp      |                   |                                      |  |  |
|               | 1 v_bar           |                                      |  |  |
|               | 2 v_arc           |                                      |  |  |
|               | 3 v_pieslice      |                                      |  |  |

4 v\_circle 5 v\_ellipse

#### Funktionsname

6 v ellarc

7 v ellpie

8 v\_rbox

9 v rfbox

10 v justified

13 v bez on GEM/3-Funktion

13 v bez off GEM/3-Funktion

12 vst height

13 vst rotation

14 vs color

15 vsl\_type

16 vsl width

17 vsl color

18 vsm type

19 vsm height

20 vsm color

21 vst\_font

22 vst color

23 vsf\_interior

24 vsf style

25 vsf color

26 vg\_color

28 v locator

30 v\_choice

31 v string

32 vswr mode

33 vsin\_mode

35 vql\_attributes

36 vgm\_attributes

37 vqf attributes

38 vqt\_attributes

39 vst\_alignment

100 v\_opnvwk

101 v\_clsvwk

102 vq\_extnd

103 v\_contourfill

104 vsf\_perimeter

105 v\_get\_pixel

106 vst effects

107 vst point

108 vsl\_ends

109 vro\_cpyfm

110 vr trnfm

111 vsc form

112 vsf\_udpat

#### Bemerkungen

Entsprechend GEM 2.x erweitert

## Funktionsname Bemerkungen

113 vsl udsty

114 vr recfl

115 vgin mode

116 vat extent

117 vqt\_width

118 vex timv

119 vst load fonts

120 vst unload fonts

121 vrt cpvfm

122 v show c

123 v hide c

124 vq\_mouse

125 vex butv

126 vex\_motv

127 vex curv

128 vq\_key\_s

129 vs\_clip

130 vqt\_name

131 vqt fontinfo 132 vqt\_justified

GEM 2.x-Funktion

## Index der VDI-Funktionen

| Name         Seite         Name         Seite           v_arc         42         v_set_app_buff         26           v_bar         42         v_show_c         74           v_bez         37         v_sound         98           v_bez_fill         40         v_updwk         33           v_bez_off         49         vex_buv         76           v_bez_on         48         vex_curv         77           v_bez_qual         100         vex_motv         77           v_circle         43         vex_timv         74           v_circle         4                                                                                          |               |       |                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----|
| v_bar         42         v_show_c         74           v_bez         37         v_sound         98           v_bez_off         49         vex_butv         76           v_bez_off         49         vex_butv         77           v_bez_off         49         vex_curb         77           v_ciricle         43         vex_curb         77           v_ciricle         43         vex_curb         74           v_ciricle         43         vex_curb         77           v_ciricle         43         vex_curb         74           v_ciricle         43         vex_curb         74           v_ciricle         43         vex_curb         74           v_ciricle         43         vex_curb         74           v_ciricle                                                                                        | Name          | Seite |                |    |
| v_bez         37         v_sound         98           v_bez_fill         40         v_updwk         33           v_bez_off         49         vex_butv         76           v_bez_on         48         vex_curv         77           v_bez_qual         100         vex_motv         77           v_circle         43         vex_timv         74           v_cirwk         32         vq_chcells         89           v_clswk         32         vq_color         81           v_clswk         32         vq_color         81           v_clswk         31         vq_curaddress         96           v_contourfill         41         vq_extnd         79           v_curdown         91         vq_key_s         78           v_curdown         91         vq_key_s         78           v_curleft         92         vq_mouse         75           v_curleft                                                                                 | v_arc         | 42    |                |    |
| v_bez_off         40         v_updwk         33           v_bez_off         49         vex_butv         76           v_bez_on         48         vex_curv         77           v_bez_qual         100         vex_motv         77           v_circle         43         vex_timv         74           v_clswk         32         vq_color         81           v_clswk         31         vq_coraddress         96           v_clswk         31         vq_curaddress         96           v_contourfill         41         vq_extnd         79           v_curaddress         94         vq_gdos         26           v_curdown         91         vq_key_s         78           v_curdown         91         vq_key_s         78           v_curleft         92         vq_mouse         75           v_curleft         92         vq_tabstatus         96           v_curleft         92         vq_tabstatus         96           v_curleft         92         vq_tabstatus         96           v_curleft         92         vq_tabstatus         96           v_curleft         92         vq_tabstatus         98                                                                      | v_bar         | 42    |                |    |
| V_bez_off         49         ves_butv         76           v_bez_on         48         vex_curv         77           v_bez_qual         100         vex_motv         77           v_circle         43         vex_timv         74           v_clrwk         32         vq_chcells         89           v_clswk         31         vq_catdelss         96           v_clswk         31         vq_catnd         79           v_clswk         31         vq_catnd         79           v_curddress         94         vq_gdos         26           v_curdown         91         vq_extnd         79           v_curdown         91         vq_exy_s         78           v_curdown         91         vq_exy_s         78           v_curdom         91         vq_fatributes         83           v_curdom         91         vq_fatributes         83           v_cur                                                                                 | v_bez         | 37    |                |    |
| V_bez_on         48         vex_curv         77           V_bez_qual         100         vex_motv         77           V_circle         43         vex_timv         74           V_clrwk         32         vq_chcells         89           V_clswk         32         vq_color         81           V_clswk         31         vq_curaddress         96           V_contourfill         41         vq_extnd         79           V_curaddress         94         vq_gdos         26           V_curdown         91         vq_key_s         78           V_curdown         91         vq_fetalstatus         96           V_curdown         91         vq_fetalstatus         96                                                                                | v_bez_fill    | 40    |                |    |
| V_bez_qual         100         vex_motv         77           v_circle         43         vex_timv         74           v_clrwk         32         vq_chcells         89           v_clswk         31         vq_coolor         81           v_clswk         31         vq_curaddress         96           v_contourfill         41         vq_extnd         79           v_curaddress         94         vq_edos         26           v_curdown         91         vq_key_s         78           v_curdown         91         vq_exes         75           v_curlet         92         vq_tabstatus         96           v_curlet         94         vqin_mose         86                                                                                        | v_bez_off     | 49    |                |    |
| v_circle         43         ve_timv         74           v_clrwk         32         vq_chcells         89           v_clswk         31         vq_curaddress         96           v_clwk         31         vq_curaddress         96           v_curdowr         91         vq_extnd         79           v_curdown         91         vq_extnd         96           v_curdown         91         vq_extnd         96           v_curdown         91         vq_extnd         96           v_ex                                                                                 | v_bez_on      | 48    | vex_curv       |    |
| v_clrwk         32         vq_chcells         89           v_clswk         32         vq_color         81           v_clswk         31         vq_curaddress         96           v_contourfill         41         vq_extnd         79           v_curddress         94         vq_gdos         26           v_curdown         91         vq_key_s         78           v_curdown         92         vq_mouse         75           v_curleft         92         vq_mouse         75           v_curle         90         vq_attributes         83 <t< td=""><td>v_bez_qual</td><td>100</td><td></td><td></td></t<>                         | v_bez_qual    | 100   |                |    |
| V_clswk         32         vq_color         81           V_clswk         31         vq_curaddress         96           V_contourfill         41         vq_extnd         79           V_curaddress         94         vq_gdos         26           V_curdown         91         vq_key_s         78           V_curhome         92         vq_mouse         75           V_curleft         92         vq_tabstatus         96           V_curleft         91         vq_fattributes         83           V_currett         94         vqin_mode         86           V_currett         97         vqt_attributes         81           V_eool         93         vqt_attributes         81           V_ellar         93         vqt_attributes                                                       | v_circle      | 43    | vex_timv       |    |
| v_clswk         31         vq_curaddress         96           v_contourfill         41         vq_extnd         79           v_curaddress         94         vq_edos         26           v_curdown         91         vq_key_s         78           v_curhome         92         vq_mouse         75           v_curleft         92         vq_tabstatus         96           v_curleft         92         vq_tabstatus         96           v_curright         91         vqf_attributes         83           v_curlext         94         vqi_mode         86           v_curlext         94         vqi_mode         86           v_curlett         94         vqi_mode         86           v_derith         97         vq_am_attributes         81           v_ecol         93         vqt_attributes         82           v_ecol         93         vqt_entributes         82                                                              | v_clrwk       | 32    | vq_chcells     |    |
| v_contourfill         41         vq_extnd         79           v_curaddress         94         vq_gdos         26           v_curdown         91         vq_key_s         78           v_curhome         92         vq_mouse         75           v_curleft         92         vq_tabstatus         96           v_curight         91         vqf_attributes         83           v_curtext         94         vqin_mode         86           v_curte         90         vql_attributes         81           v_dspcur         97         vqm_attributes         82           v_ecol         93         vqt_attributes         83           v_ecos         93         vqt_attributes         83           v_ecos         93         vqt_extent         84           v_ellarc         45         vqt_fontinfo         87           v_ellipse         44         vqt_justified         88           v_ellipie         45         vqt_name         86           v_enter_cur         90         vqt_width         85           v_exit_cur         89         vr_recfl         41           v_fillarea         39         vr_trnfm         66                                                       | v_clsvwk      | 32    |                |    |
| v_curaddress         94         vq_gdos         26           v_curdown         91         vq_key_s         78           v_curhome         92         vq_mouse         75           v_curleft         92         vq_tabstatus         96           v_curright         91         vqf_attributes         83           v_curtext         94         vqin_mode         86           v_curup         90         vql_attributes         81           v_dspcur         97         vqm_attributes         81           v_dspcur         97         vqm_attributes         82           veol         93         vqt_attributes         83           v_eeos         93         vqt_attributes         83           v_ellar         45         vqt_fontinfo         87           v_ellar         45         vqt_fontinfo         88           v_ellipe         45         vqt_othin <t< td=""><td>v_clswk</td><td>31</td><td></td><td></td></t<> | v_clswk       | 31    |                |    |
| v_curdown         91         vq_key_s         78           v_curhome         92         vq_mouse         75           v_curleft         92         vq_tabstatus         96           v_curleft         91         vqf_attributes         83           v_curlext         94         vqin_mode         86           v_curlext         94         vqin_mode         86           v_curle         90         vql_attributes         81           v_dspcur         97         vqm_attributes         82           v_eeol         93         vqt_attributes         82           v_eeol         93         vqt_attributes         83           v_eeos         93         vqt_exten         84           v_ellare         45         vqt_fontinfo         87           v_ellipse         44         vqt_justified         88           v_ellipse         44         vqt_justified         88           v_enter_cur         90         vqt_mame         86           v_enter_cur         90         vqt_mame         86           v_enter_cur         90         vqt_mame         46           v_exit_cur         89         vr_recfl         4                                                       | v_contourfill | 41    | vq_extnd       |    |
| v_curlome         92         vq_mouse         75           v_curleft         92         vq_tabstatus         96           v_curright         91         vqf_attributes         83           v_curtext         94         vqin_mode         86           v_curup         90         vql_attributes         81           v_dspcur         97         vqm_attributes         82           v_eool         93         vqt_extent         84           v_ellarc         45         vqt_fontinfo         87           v_ellipse         44         vqt_justified         88           v_ellipe         45         vqt_name         86           v_enter_cur         90         vqt_width         85           v_enter_cur         90         vqt_width         85           v_exit_cur         89         vr_recfl         41           v_fillarea         39         vr_trmfm         66           v_get_pixel         67         vro_cpyfm         64           v_gtext         39         vr_trmfm         66           v_gtext         39         vr_trmfm         66           v_opnwk         31         vs_clip         35 <td>v_curaddress</td> <td>94</td> <td>vq_gdos</td> <td></td>       | v_curaddress  | 94    | vq_gdos        |    |
| v_curleft         92         vq_tabstatus         96           v_curright         91         vqf_attributes         83           v_curtext         94         vqin_mode         86           v_curup         90         vql_attributes         81           v_dspcur         97         vqm_attributes         82           v_eeol         93         vqt_attributes         83           v_eeos         93         vqt_attributes         83           v_eller         45         vqt_attributes         83           v_eller         45         vqt_attributes         83           v_eller         45         vqt_uattributes         82           v_eller         45         vqt_uattribut                                              | v_curdown     | 91    | vq_key_s       |    |
| v_curright         91         vqf_attributes         83           v_curtext         94         vqin_mode         86           v_curup         90         vql_attributes         81           v_dspcur         97         vqm_attributes         82           veeol         93         vqt_attributes         83           v_eeos         93         vqt_extent         84           v_ellipc         45         vqt_fontinfo         87           v_ellipse         44         vqt_justified         88           v_ellipie         45         vqt_name         86           v_enter_cur         90         vqt_width         85           v_exit_cur         89         vr_recfl         41           v_fillarea         39         vr_trnfm         66           v_get_pixel         67         vro_cpyfm         64           v_get_pixel         67         vro_cpyfm         64           v_get_pixel         39         vr_doice         70           v_hardcopy         97         vrq_locator         69           v_hide_c         75         vr_string         71           v_justified         47         vrt_cpyfm                                                                | v curhome     | 92    | vq_mouse       |    |
| v_curtext         94         vqin_mode         86           v_curup         90         vql_attributes         81           v_dspcur         97         vqm_attributes         82           v_eeol         93         vqt_attributes         83           v_eeos         93         vqt_extent         84           v_ellarc         45         vqt_fontinfo         87           v_ellipse         44         vqt_justified         88           v_ellpie         45         vqt_name         86           v_enter_cur         90         vqt_width         85           v_exit_cur         89         vr_recfl         41           v_fillarea         39         vr_recfl         41           v_fillarea         39         vr_trnfm         66           v_get_pixel         67         vro_cpyfm         64           v_get_pixel         67         vro_cpyfm         64           v_get_pixel         47         vr_cloice         70           v_hardcopy         97         vrq_otoice         70           v_hardcopy         97         vrq_string         71           v_justified         47         vrt_cpyfm         66<                                                       | v curleft     | 92    | vq_tabstatus   |    |
| v_curup         94         vqin_mode         86           v_curup         90         vql_attributes         81           v_dspcur         97         vqm_attributes         82           v_eool         93         vqt_attributes         83           v_eos         93         vqt_cattributes         83           v_eos         93         vqt_cattributes         84           v_ellarc         45         vqt_fontinfo         87           v_ellarc         45         vqt_fontinfo         87           v_ellipse         44         vqt_justified         88           v_ellpie         45         vqt_name         86           v_enter_cur         90         vqt_width         85           v_enter_cur         90         vq_recfl                                                            | v curright    | 91    | vqf_attributes | 83 |
| v_curup         90         vql_attributes         81           v_dspcur         97         vqm_attributes         82           v_eeol         93         vqt_attributes         83           v_eos         93         vqt_extent         84           v_ellarc         45         vqt_fontinfo         87           v_ellipse         44         vqt_justified         88           v_ellpie         45         vqt_name         86           v_enter_cur         90         vqt_width         85           v_exit_cur         89         vr_recfl         41           v_fillarea         39         vr_trnfm         66           v_get_pixel         67         vro_cpyfm         64           v_gtext         39         vr_choice         70           v_hardcopy         97         vrq_oloice         70           v_hardcopy         97         vrq_string         71           v_justified         47         vrt_cpyfm         66           v_opnwk         31         vs_clip         35           v_opnwk         28         vs_color         51           v_piselice         43         vs_mute         99                                                                       |               | 94    | vqin_mode      |    |
| v_dspcur         97         vqm_attributes         82           v_eeol         93         vqt_attributes         83           v_eeos         93         vqt_extent         84           v_ellarc         45         vqt_fontinfo         87           v_ellipse         44         vqt_justified         88           v_ellpie         45         vqt_name         86           v_enter_cur         90         vqt_width         85           v_enter_cur         89         vr_recfl         41           v_fillarea         39         vr_recfl         41           v_fillarea         39         vr_lecfl         66           v_get_pixel         67         vro_cpyfm         64           v_get_pixel         67         vrq_cpyfm         64           v_placcolor         75         vq_string         71           v_opnwk         28         vs_color         51 <td></td> <td>90</td> <td>vql_attributes</td> <td>81</td> |               | 90    | vql_attributes | 81 |
| v_eeol         93         vqt_attributes         83           v_eeos         93         vqt_extent         84           v_ellarc         45         vqt_fontinfo         87           v_ellipse         44         vqt_justified         88           v_ellpie         45         vqt_name         86           v_enter_cur         90         vqt_width         85           v_exit_cur         89         vr_recfl         41           v_fillarea         39         vr_recfl         41           v_fillarea         39         vr_truf         66           v_get_pixel         67         vro_cpyfm         64           v_get_pixel         47         vrd_choice         70           v_hide_c         75         vrd_string         71           v_justified         47         vrt_cpyfm         66           v_opnwk         28         vs_color         51                                                                |               | 97    | vqm_attributes |    |
| v_ellarc         45         vqt_fontinfo         87           v_ellipse         44         vqt_justified         88           v_ellpie         45         vqt_name         86           v_enter_cur         90         vqt_width         85           v_exit_cur         89         vr_recfl         41           v_fillarea         39         vr_trnfm         66           v_get_pixel         67         vro_cpyfm         64           v_gtext         39         vrq_choice         70           v_hardcopy         97         vrq_choice         70           v_hide_c         75         vrq_string         71           v_justified         47         vrt_cpyfm         66           v_opnvwk         31         vs_clip         35           v_opnwk         28         vs_color         51           v_pieslice         43         vs_mute         99           v_pline         37         vsc_form         73           v_pmarker         38         vsf_color         62           v_rbox         46         vsf_interior         60           v_rfbox         46         vsf_style         61                                                                                  | *             | 93    | vqt_attributes |    |
| v_ellarc         45         vqt_fontinfo         87           v_ellipse         44         vqt_justified         88           v_ellpie         45         vqt_name         86           v_enter_cur         90         vqt_width         85           v_exit_cur         89         vr_recfl         41           v_fillarea         39         vr_trnfm         66           v_get_pixel         67         vro_cpyfm         64           v_gtext         39         vrq_choice         70           v_hardcopy         97         vrq_choice         70           v_hardcopy         97         vrq_string         71           v_justified         47         vrt_cpyfm         66           v_opnvwk         31         vs_clip         35           v_opnwk         28         vs_color         51           v_pieslice         43         vs_mute         99           v_pline         37         vsc_form         73           v_pmarker         38         vsf_color         62           v_rbox         46         vsf_interior         60           v_rfbox         46         vsf_style         61                                                                                |               | 93    | vqt_extent     | 84 |
| v_ellpie         45         vqt_name         86           v_enter_cur         90         vqt_width         85           v_exit_cur         89         vr_recfl         41           v_fillarea         39         vr_trnfm         66           v_get_pixel         67         vro_cpyfm         64           v_gtext         39         vrq_choice         70           v_hardcopy         97         vrq_locator         69           v_hide_c         75         vrq_string         71           v_justified         47         vrt_cpyfm         66           v_opnwk         31         vs_clip         35           v_opnwk         28         vs_color         51           v_pieslice         43         vs_mute         99           v_pline         37         vsc_form         73           v_pmarker         38         vsf_color         62           v_rbox         46         vsf_interior         60           v_rfbox         46         vsf_perimeter         63           v_rmcur         98         vsf_style         61           v_roff         95         vsf_udpat         63                                                                                         |               |       | vqt_fontinfo   | 87 |
| v_ellpie         45         vqt_name         86           v_enter_cur         90         vqt_width         85           v_exit_cur         89         vr_recfl         41           v_fillarea         39         vr_tmfm         66           v_get_pixel         67         vro_cpyfm         64           v_gtext         39         vrq_choice         70           v_hardcopy         97         vrq_olocator         69           v_hide_c         75         vrq_string         71           v_justified         47         vrt_cpyfm         66           v_opnvk         31         vs_clip         35           v_opnwk         28         vs_color         51           v_pieslice         43         vs_mute         99           v_pline         37         vsc_form         73           v_pmarker         38         vsf_color         62           v_rbox         46         vsf_interior         60           v_rfbox         46         vsf_perimeter         63           v_rmcur         98         vsf_style         61           v_rvoff         95         vsf_udpat         63                                                                                        | v ellipse     | 44    | vqt_justified  | 88 |
| v_enter_cur         90         vqt_width         85           v_exit_cur         89         vr_recfl         41           v_fillarea         39         vr_trnfm         66           v_get_pixel         67         vro_cpyfm         64           v_gtext         39         vrq_choice         70           v_hardcopy         97         vrq_clocator         69           v_hide_c         75         vrq_string         71           v_justified         47         vrt_cpyfm         66           v_opnvwk         31         vs_clip         35           v_opnwk         28         vs_color         51           v_pieslice         43         vs_mute         99           v_pline         37         vsc_form         73           v_pmarker         38         vsf_color         62           v_rbox         46         vsf_interior         60           v_rfbox         46         vsf_perimeter         63           v_rmcur         98         vsf_style         61           v_rvoff         95         vsf_udpat         63                                                                                                                                                |               | 45    | vqt_name       | 86 |
| v_exit_cur         89         vr_recfl         41           v_fillarea         39         vr_trnfm         66           v_get_pixel         67         vro_cpyfm         64           v_gtext         39         vrq_choice         70           v_hardcopy         97         vrq_locator         69           v_hide_c         75         vrq_string         71           v_justified         47         vrt_cpyfm         66           v_opnvk         31         vs_clip         35           v_opnwk         28         vs_color         51           v_pieslice         43         vs_mute         99           v_pline         37         vsc_form         73           v_pmarker         38         vsf_color         62           v_rbox         46         vsf_interior         60           v_rfbox         46         vsf_perimeter         63           v_rmcur         98         vsf_style         61           v_rvoff         95         vsf_udpat         63                                                                                                                                                                                                                |               |       | vqt_width      | 85 |
| v_fillarea         39         vr_trnfm         66           v_get_pixel         67         vro_cpyfm         64           v_gtext         39         vrq_choice         70           v_hardcopy         97         vrq_locator         69           v_hide_c         75         vrq_string         71           v_justified         47         vrt_cpyfm         66           v_opnvwk         31         vs_clip         35           v_opnwk         28         vs_color         51           v_pieslice         43         vs_mute         99           v_pline         37         vsc_form         73           v_pmarker         38         vsf_color         62           v_rbox         46         vsf_interior         60           v_rfbox         46         vsf_perimeter         63           v_rmcur         98         vsf_style         61           v_rvoff         95         vsf_udpat         63                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 89    | vr_recfl       | 41 |
| v_get_pixel         67         vro_cpyfm         64           v_gtext         39         vrd_choice         70           v_hardcopy         97         vrd_locator         69           v_hide_c         75         vrd_string         71           v_justified         47         vrt_cpyfm         66           v_opnvwk         31         vs_clip         35           v_opnwk         28         vs_color         51           v_pieslice         43         vs_mute         99           v_pline         37         vsc_form         73           v_pmarker         38         vsf_color         62           v_rbox         46         vsf_interior         60           v_rfbox         46         vsf_perimeter         63           v_rmcur         98         vsf_style         61           v_rvoff         95         vsf_udpat         63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 39    | vr_trnfm       | 66 |
| v_gtext         39         vrq_choice         70           v_hardcopy         97         vrq_locator         69           v_hide_c         75         vrq_string         71           v_justified         47         vrt_cpyfm         66           v_opnvk         31         vs_clip         35           v_opnwk         28         vs_color         51           v_pieslice         43         vs_mute         99           v_pline         37         vsc_form         73           v_pmarker         38         vsf_color         62           v_rbox         46         vsf_interior         60           v_rfbox         46         vsf_perimeter         63           v_rmcur         98         vsf_style         61           v_rvoff         95         vsf_udpat         63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _             | 67    | vro_cpyfm      | 64 |
| v_hardcopy         97         vrq_locator         69           v_hide_c         75         vrq_string         71           v_justified         47         vrt_cpyfm         66           v_opnvwk         31         vs_clip         35           v_opnwk         28         vs_color         51           v_pieslice         43         vs_mute         99           v_pline         37         vsc_form         73           v_pmarker         38         vsf_color         62           v_rbox         46         vsf_interior         60           v_rfbox         46         vsf_perimeter         63           v_rmcur         98         vsf_style         61           v_rvoff         95         vsf_udpat         63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 39    | vrq_choice     | 70 |
| v_hide_c         75         vrq_string         71           v_justified         47         vrt_cpyfm         66           v_opnvwk         31         vs_clip         35           v_opnwk         28         vs_color         51           v_pieslice         43         vs_mute         99           v_pline         37         vsc_form         73           v_pmarker         38         vsf_color         62           v_rbox         46         vsf_interior         60           v_rfbox         46         vsf_perimeter         63           v_rmcur         98         vsf_style         61           v_rvoff         95         vsf_udpat         63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 97    | vrq_locator    | 69 |
| v_justified       47       vrt_cpyfm       66         v_opnvwk       31       vs_clip       35         v_opnwk       28       vs_color       51         v_pieslice       43       vs_mute       99         v_pline       37       vsc_form       73         v_pmarker       38       vsf_color       62         v_rbox       46       vsf_interior       60         v_rfbox       46       vsf_perimeter       63         v_rmcur       98       vsf_style       61         v_rvoff       95       vsf_udpat       63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 75    | vrq_string     | 71 |
| v_opnvwk         31         vs_clip         35           v_opnwk         28         vs_color         51           v_pieslice         43         vs_mute         99           v_pline         37         vsc_form         73           v_pmarker         38         vsf_color         62           v_rbox         46         vsf_interior         60           v_rfbox         46         vsf_perimeter         63           v_rmcur         98         vsf_style         61           v_rvoff         95         vsf_udpat         63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | v_justified   | 47    | vrt_cpyfm      |    |
| v_opnwk         28         vs_color         51           v_pieslice         43         vs_mute         99           v_pline         37         vsc_form         73           v_pmarker         38         vsf_color         62           v_rbox         46         vsf_interior         60           v_rfbox         46         vsf_perimeter         63           v_rmcur         98         vsf_style         61           v_rvoff         95         vsf_udpat         63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 31    | vs_clip        |    |
| v_pline     37     vsc_form     73       v_pmarker     38     vsf_color     62       v_rbox     46     vsf_interior     60       v_rfbox     46     vsf_perimeter     63       v_rmcur     98     vsf_style     61       v_rvoff     95     vsf_udpat     63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *             | 28    | vs_color       |    |
| v_pline       37       vsc_form       73         v_pmarker       38       vsf_color       62         v_rbox       46       vsf_interior       60         v_rfbox       46       vsf_perimeter       63         v_rmcur       98       vsf_style       61         v_rvoff       95       vsf_udpat       63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | v pieslice    | 43    | vs_mute        | 99 |
| v_pmarker         38         vsf_color         62           v_rbox         46         vsf_interior         60           v_rfbox         46         vsf_perimeter         63           v_rmcur         98         vsf_style         61           v_rvoff         95         vsf_udpat         63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 37    | vsc_form       | 73 |
| v_rbox         46         vsf_interior         60           v_rfbox         46         vsf_perimeter         63           v_rmcur         98         vsf_style         61           v_rvoff         95         vsf_udpat         63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 38    | vsf_color      | 62 |
| v_rfbox         46         vsf_perimeter         63           v_rmcur         98         vsf_style         61           v_rvoff         95         vsf_udpat         63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             |       | vsf_interior   | 60 |
| v_rmcur         98         vsf_style         61           v_rvoff         95         vsf_udpat         63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |       | vsf_perimeter  | 63 |
| v_rvoff 95 vsf_udpat 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 98    | vsf_style      | 61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 95    | vsf_udpat      | 63 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _             | 95    | vsin_mode      | 68 |

| Name             | Seite |
|------------------|-------|
| vsl_color        | 53    |
| vsl_ends         | 54    |
| vsl_type         | 51    |
| vsl_udsty        | 52    |
| vsl_width        | 52    |
| vsm_choice       | 70    |
| vsm_color        | 55    |
| vsm_height       | 55    |
| vsm_locator      | 69    |
| vsm_string       | 72    |
| vsm_type         | 54    |
| vst_alignment    | 60    |
| vst_color        | 58    |
| vst_effects      | 59    |
| vst_font         | 58    |
| vst_height       | 56    |
| vst_load_fonts   | 34    |
| vst_point        | 57    |
| vst_rotation     | 57    |
| vst_unload_fonts | 35    |
| vswr_mode        | 50    |





# ATARIST ATARITT



